







Cararus Spengler Katlehreiber/

J Google

# THEOPHILI SINCERI

Reue



Von

lauter alten und raren



I. Stuck.



Franckfurt und Leipzig. Zu sinden ben Johann Stein, in Mürnberg, 1733.

# 

11.2

1:1:



# Un den Geneigten Leser.

Jermit überliefere Dit, ob zwar nach einigem Verweilen, den 2. Band meiner Rachrichten von lauter alten und raren Büchernz

der gänglichen Hoffnung lebend, es werste de dieser erstere Theil, nebst den folgensten, von Dir gleichfalls mit gütigen Ausgen angesehen, und nüglich perlustriret werden. (a) Denn sind die Journalen überhaupt, wo sie nur mit gehöriger Accuratesse versertiget werden, von nicht gesund

<sup>(</sup>a) Conf-Gel. Zeitungg. de A. 1732. p. 344.

Joa. Vogtii Catal. libb. rarior. & CL. Jerichonii
Sammlung auserles. Mater. zum Bau des
Reichs GOttes / im 3. Zeitrag/ p. 270. sq
wiewoln pag. 267. unrecht ein Schwäbischer
Theologus genennet werde; indem von Geburt
ein N. bin.

### Vorrede.

tingen Nugen, (b) so wird die recension alter und rarer Bucher um so viel wesniger mit Grund zu tadeln senn, je nüßlicher sie sind, und je begieriger solchebis diese Stund von denen Kennern, sonderslich in Engeland, ausgesucht werden, und auch einiger massen die Stelle der Codd. Manuscriptorum vertretten können. (c) Was aber durch alte und rare Bucher eigentlich verstehe, wie und woran sie zu erkennen, solches ist bereits in der Vor-

(b) vid Unparth. Bibliothecar. p. 848. seq. (c) vid. D. Val. Ern. Löscheri Stromat. p. 238.

Und der berühmte Struue urtheilet, in seiner Introduct. ad Notit. rei litterar. c. 6. S. 1. davon in genere gründlich also: Non cuiuis datur, singulos libros introspicere, (rariores potissimum) imo etiam multum temporis requiritur, singulos, quotquot occurrunt, perlustrare; iam uero eo nos ducunt Ephemerides, nt in Compendio sciamus, quid in singulis libris tractetur, quo eo facilius perspiciamus, quosnam ex iis ad nostrum institutum studiaue seligere debeamus. Ex iisd. autem addiscimus, non solum excerpta librorum, rarissimorum sepe, quos vix unquam introspicere nobis datur, sed etiam (neteris &) nouos opiniones, inuenta, controuersias & bella eruditorum, horum sata & singularia quæuis, quæ alias non tam sacile cognoscuntur, &c.

# Borrede.

Vorrede zum 1. Band angezeigt wors den. (d) Nur diß habe hierbei erinnern A 3 wols

(d) Obbemelbter Jo. Vogt ertheilet in seinen Catal. LL. rar. V. nachfolgende sogenannte Axiomata Hi-storico - Critica de raritate Librorum: I. Rati & rariores Libri sunt illi, qui minus frequenter occurrunt, à paucissimis manibus teruntur, inuenru quoque & paratu sunt difficiles. IL Raritas Librorum non una est eademque; dantur eius gradus; hie liber est rarus, ille rarior, iste rarissimus. III. Distinctio inter tunc & nunc, inter hic & illic, non est negligenda. Olim libri quidam fuerunt rari, qui nunc recusi; nunc rarissimi, qui quondam satis obuii. Sic etiam Codices uno loco rariores sunt, quam altero; qui rari in his oris uidentur, adhuc aliis regionibus suppetere possunt. IV. Rari & rarissimi, omnium recte Sentientium iudicio, sunt: a) Libri ab artis Typogr. primordis ad A. usque 1500. typis exscripti. Non falluntur, qui vel ipsis MSS, rariores habent huius generis libros. Caussa raritatis, tum hominum incuria est & neglectus, tum præcipue exiguus impressorum exemplarium numerus.
b) Libri Autorum ueterum, editi studio præstantiorum Sæculi XVI. Typographorum,
Manutiorum, Juntarum, Stephanorum, &c. Quanta auiditate, quantoque pretio à Belgis, præcipue uero ab Anglis, conquiri soleant huiusmodi Autorum priscorum editiones, docet
Perillustric Zach Come ab Uffenhach in present Tom Perillustris Zach. Conr. ab Vffenbach in prefat. Tom. 2. Biblioth, sue. c) Libri Lutheri & coætaneo-

# Vorrede.

### wollen, daß in dem zu End jedes= mal annectirten General - Ver= zeich=

rum, Reformationis tempore luci publicæ commissi, interque hos præprimis editiones Bibliorum Lutheri ante A. 1545. excusæ; d) Libri in terris peregrinis & dissitis socis impresssi; e) Libri, scriptorum compactorum, ac deprauatorum incorruptas, & non castratas editiones exhibentes; e) Libri Macistratuum cur tiones exhibentes; f) Libri Magistratuum cura, uel fisco addicti, uel æternis mancipati te-nebris, uel flammis etiam ultricibus traditi, quia vel religionem offendunt & bonos mores, uel Reip. etiam rationes ac commoda turbant; g) Libri, quos uel aduersa fata Vulcani, aut Neptuni, uel priuatorum nonnullorum indu-stria, infeliciter ac studiose suppresserunt; h) Libri in Controversiis Principum ac Magnatum, imo & Principum, editi, quos Dedu-Riones Historicas appellamus. Moris enim est, huiuscemodi scripta genere, & dignitatibus in aula Eminentibus distribueré, non autem Bibliopolis committere; i) Libri, quorum pauca saltem exemplaria typis sunt expressa; cuius rei caussa interdum ambitio esse potest, interdum sumtuum molestia, quando nimirum propriis Autor fumtibus librum exscribit; k) Libri maximi ac uoluminosi, qui a paucis ob molis & pretii magnitudinem comparari possunt. Cuiusmodi sunt: Corpus Historia Byzantina, Asta Santtorum, Diarium Furopaum, & centum alii; l) Libri minimi paucarum plagu-larum, qui ob pretii molisque exibitatem, ubi

# Borrede.

zeichnis rarer Bucher, offters verschiedene vorzukommen pflegen, so eben nicht allezeit rar sind; allein solches ist nicht mir, sondern denen zuzuschreiben, welche in den gedruften Bucher = Catalogis solche als rar beurtheilt, und daher mit einer Nota raritatis remarquiret haben. Erhält mich der Pochste bei Leben und gu= ter Gesundheit, so werde mit dergleichen Recensionen ofnausgesest fortfahren; immassen es an denen hierzu gehörigen Subsidiis litterariis, GOtt Lob! gar nicht fehlt. Inzwischen sollte es mir eine nicht geringe Freude seyn, wenn einige Bibliophili accurate Recensiones von raren und alten Büchern bisweilen einschickten, und folche, um diesen Nachrichten entwester mit = oder ohne Nahmen einverleiben zu konnen, an Herrn Johann Stein, 21 4

aliarum annorum ætas intercesserit, oculis se nostris subducunt, & elabuntur manibus nostris, adeo, ut dissicillime, ac sæpe nullo parari pretio possint. V. Libri rari non semper sunt optimi, aut digni, qui legantur; sæpissime liber malus, ac inutilis, ob solam raritatem in pretio est. conf. Gettl. Stoller Hist. der Gelahrheit p. 9. & 10.

# Vorredes

wolrenommirten Buchhandlern in Mirn, berg, gelegentlich addressirten. Was übrigens die in meiner Abwesenheit mit eingeschlichene sowol Druck = als auch ans dere Fehler concernirt, solche wird der G. L. verhoffentlich bestens vermerken, (e) und sich schlüßlichen dieser güldenen Worte des unvergleichlichen G. J. VOSSI (f) geneigt erinnern: Errarunt aliqui? commune hoc cum illis habeo: immo nec aliud mihi persuadeo, quam dum homullus, si alicujus industriae, & ingenii, ut puto, putilli, spissis adeo oc-cupationibus distractus, tot jam annos, tam multa, tam disparis argumenti, scribo assidue, non paullo sæpius me aliquid humanitus perpessum, quam alios permultos.

Sefchrieben ben 13. Julii,

I. Pha

<sup>(</sup>c) vid. Maittaire Annal. Typogr. Tom. I. p. 298.

1) Praefat. Libris suis de Vitits Sermon, praem.



I,

Harus Veteris Tastamenti, siue Sacrarum Quastionum Libri XV. Authore R. P. NICOLAO
ABRAMO è Societate Jesu, in Vniuersitate
Mussiponti, Sacrarum literarum Interprete.
Quibus accesserunt ejustem Authoris De Veritate &
Mendacio Libri IV. Parissis, sumptibus Joannis Jost,

1648. fol.

Der Innhalt bieses gelehrten und raren Berts, welches der berühmte Autor Gott bem Aller, hochsten zugeschrieben , wird in J. C. COLERI Anthologia, Tomi I. Fascic. V. p. 348. seqq. weits laufftig recenfirt , und gleich anfange beffen rarete mit folgenden Worten angezeigt : Non funt penes nos ulla in bibliotheca Nic, Abramilibri, quorum notitiam efflagitasti. &c. ba ber sehr belesene Mart. Schoockius de Fanore Unciario pag. 107. gestehet, daß er nie von Nic. Abramo etwas habe fagen horen. Dahero fich Mr. Bayle in feis nem Diction, Hift. & Critiq. fehr verwundert , daß Diefer Autor fo wenigen befannt, wann er p. m. 34. also schreibt : C'est une chose assez étrange, qu'aiant été un Auteur de distinction, il ait été si peu conu dans les païs étrangers. Im übrigen war dieser Abram, welcher im Stifft Tull in Lothringen A. 1589. geboren, und d. 7. Sept. 1655. wieder gestorben, nicht nur ein ges lehrter Theologus, sondern auch ein guter Humanist. uid. Phil. Alegambe Biblioth. Seriptorum Soc. Jesu, p. 347. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. fol. 16. und Zedlers Grosses vollstand. Universal-Lexic. 1. Band/ fol. 163.

#### II.

Rirchen Ordnung / In meiner gnedigen Herrn ber Marggrauen zu Brandenburg And eins Ersbern Rats der Stat Türmberg Oberkeyt und gespieten / wie man sich bayde mit der Leer und Ceresmonien halten solle. Nürmberg M. D. XXXIII. in fol. durch Christoff Gutfnecht.

Es ift, laut der Vorrede, diese Rirchen: Ord; nung nicht der Mannung zusammen getragen und begriffen, das sie dafür geacht werdt, als solt man mit dem Werck sollicher ordentlichen Hand, lungen, die fund buffen, und Gottes Gnad ver: Dann Chriftus ift allein ber für ber Menschen sund gnug gethan , und uns Gottes Gnad erlangt und verdient hat , Sunder das die erbar orbentlich Bucht gemainer Rirchen Bers samlung, anraizung vnd vrsach gebe, die Predig Götliche Worts dester slenssiger besuchen, vnd die Sacrament mit grösserm ernst zu empfahen, dam dise Zwen, nemlich Predig vnd die Sacras ment, ber driftenlichen Rirchen notwendig ftud sein, dardurch der glaub in Jesum Christum vnsern Seligmacher von Gott durch den Beylis gen Genst gepflantt, gesterckt, ja die recht frumbstent und seligsent außgetanlt und gegeben wirdt. And damit menigklich sich in dise Ordnung zu riche ten wiff, so wird im ersten tayl gehandelt von der Leer, wie man predigen foll, Im andern tayl

tayl von den Ceremonien / wie man die Sas crament handeln, auch andere Kirchen, Gebreuch halten foll. Zu diesem meinem Eremplar ist hinten auch der Catechismus oder Rinder Pres dig / zu Nürnberg durch Gabriel Zeyn in folsabsque anno gedr. mit angebunden.

EsließnemlichMarggrav Georg diese Kirchen. Ordn. A. 1533. für seine und Marggr. Albrech. ten, beffen Vormund er war, Lande ausgehen, und vergliche sich mit dem Sochlobl. Magistrat zu Murmberg / daß folde in der Stadt und Berrs schafft zu Murmberg gleichfalls sollte beobachtet werben. Welche Edition hernach zu hoff im Boigtland An. 1591. in fol. wieder aufgelegt und in 2. Theile verfasset worden ift. Dauid Chytraeas lobet diese Agenda in der Dedicat. an Marge grav Ge. Friderich, die er seinem Comment. in Exod. vorgesett, sehr. uid. Schützii Comment. lib. 2. de uita Chytraei pag. 114. und 115. Vieus Wolfruhm ruhmet in seinem ausführlis chen und beständigen Beweis, daß die Turms bergische Ryrche/ 2c. auch diese Kirchen : Ord; nung, welche ber wolverdiente, aber doch zur Une gebuhr von vielen verhaffte und geplagte Mann, To. Brentius, ftellen helfen und von Carolo V. fels ber vor andern bergleichen Buchern feie gelobet worden, 20. conf. H. C. KOENIGS Biblioth. Agendo. Fum, p. 1. [9.

Wie dann die Kirchen Dednungen durchaus nicht zu verachten sind. Dann weilen sie, wie der sel. D. Spener im 1. Theil seiner Theologischen Besdencken p. 263. von Verbindung der Kirchens Ordnungen recht schreibet, von den lieben Aken,

aus herklicher Meinung und zu gutem Nugen vers faffet und eingeführet find , fo verbinden fie uns auch , daß wir denfelben , weil fie nichte wider Bot. tes Webot fegen , Wehorfam leiften follen, als Ord. nungen der Kirchen, dero Kinder und Glieder wir une befennen, und ba allezeit die Autoritat ber hohen Obrigfeit, fo fie unter ihrem Rahmen ges meiniglich publiciren laffet, bazu fommet : und wirde derjenige unrecht thun , welcher folche bres den und barwider thun wollte. Aber biefes mare ein groffer Migbrauch, wo man benfelben bergleis den Anschen geben wollte, als musse man nicht nur berfelben nachgeleben, und thun, was fie bes sehlen, sondern dorffte auch nichts weiter thun volr vornehmen, als was dieselbe uns ausdrucks lich anbefehlen 2c. 2c. conf. h. l. D. E. S. CTPRIA-M Rurner aber lesenswürdiger Bericht von Rirchen : Ordnungen / 2c. p. 4. und Diff. Hift. Theol. de Agendis, sub D. J. A. SCHMIDIO Helmft. 1718 wentil.

In Seckendorfs Comment. de Lutheran. wird diese ras re Rirchen: Ordnung weitläufftig, in Frickie Teutscher Ubersetzung aber viel kurter recensirt. Ich habe noch 2. andere Auflagen in fol. welche

folg. Tit. fuhren:

Ricchen: Ordnung Inn meiner Gnedigen Herrn der Marggraven zu Brandenberg, And eines Ersbarn Raths der Stadt Nurmberg Oberfent und Gebieten, wie man sich bande mit der Lehr, und Cestemonien, halten solle. Auffs new jetzo, dem alten Exemplar nach, mit sonderm Fleis widerumb gesdruck, zum Hoff, ben Mattheo Pfeilschmidt. Anno Domini: M. D. XCI. in fol. Nebst dem Catechies mo oder Rinder: Predig.

Rirchen Dronung - - Gebieten. Wie man sich beide - - halten solle. M. D. XXXIII. Aufs neu. jego dem alten Exemplar nach, mit sonderm Fleiß wie berumb gedruckt, Zu Rurmberg, durch Katharine Gere lachin Erben. 1592. in fol. Samt dem Cates dismo.

Es fommen diese beebe Editionen vollig miteins ander überein; ausser daß in der Nürnbergischen Aufflage das Mandat Marggr. Georgen zu Brandenburg, 2c. welches in der jum Soff ges dructen Edition vorangeset, nebst dem Post-Scripto, hinweg gelaffen worden ift. aber diefer beeben Editionen ebenfalle um beffe willen allhier mit wenigen gebenfen wollen, weiln fie, und sonderlich die erstere, febr rar find, so gar, daß Gerr Konig, l. c. p. 1. schreibet : daß ihm die Edition 1591. (wie auch die Murmb. de A. 1592.) nicht zu Gesicht kommen sei. Ob im übrigen von dieser A. 1533. das erstemal publi-Cirten obgedachten Marggr. und Murmbergischen Rirchen , Ordnung, Brentius, ober Stratnerus, Georgii Marchionis Theologus, Autor fei, und was sonft die Gelehrten von diefer vortrefflichen Rirden , Ordination halten , bavon fan mentionirter Seckendorf, Frick, und vorbelobter R& nig I.c. mit mehrern nachgelefen werden. In einem alten MS. finde bavon nachfolgenben

Bericht:

Obwol Marchiones Georg und Casimir An. 1527. allenthalben bei ihren Pfarrern Mandata anschlagen laffen, baß die Pfarrer bei den alten Pabftlichen Bes brauchen in den Rirchen verbleiben follten; dergleichen auch bei etlichen Murnbergischen im Marggrafftum gelegenen Pfarren geschehen, welches aber ber Rath

311 Murnberg wiedersprochen: So hat boch Marchio Georg 1528. eine Reformation mit Einführung ber Evangelischen Lehre vorgenommen, und sich mit Türns berg wegen einer Visitation der Pfarren verglichen. Wie denn zu solchem End ein Tag auffm Sonntag nach Corporis Christigen Schwobach bestimmt wors den. Bei welcher Zusammenkunst die Brandenbur-gische und Türnbergische Theologi sich wesen XVII. ARTICUL miteinander verglichen, auf welche die Pfarrer gewiesen werden sollten. Welche Nie-TICUL hernach Marggr. Georg Saxoni & Hesso ingeschicket. Diese sendeten sie den Theologis zu Bitstenberg zu, ihr Jüdicium darüber zu vernehmen, welsche aber solche allerdings approbirt haben. Les sollen aus diesen 17. Artic. hernach die Smalcald. Artic. und Mug. Consession versasset sehn wurden. Also daß der A. C. erster Grund dismal zu Schwobach geleget wors den. Etliche schreiben diese 17. Artic. D. Luthern zu zur hat aber gedachter massen baben anderst nichtes ju ; er hat aber gedachter massen daben anderst nichts gethan, dann daß er sie censirt und approbiret hat. Bas aber die Unlas zur Kirchen Ordnung anbei trifft, so hat es damit folgende Beschaffenheit: Beschant ists, was massen Marggr. Georg und der Rath zu Turnberg A. 1525. eine Visitation der Pfarren vorgenommen; welches Werk dann zu erstennen geben, daß zu Erhaltung guter Ordnung und gleichmäßiger Obseruanz eine Rirchen: Ordnung sehr nothwendig sei. Dieweil man aber verhofft, daß die gesamten Evangelischen Stände sich wegen einer Rirchen: Ordnung vergleichen würden; wie dann auf dem Tag zu Schmalkalden 1530. und 1531. dars von gehandelt worden, und die Sache darauf bestanden, daß Elect. Saxon. einen besondern Tag darzu gusschreiben sollen. ausschreiben sollen. Alleine weiln solches verblieben , hat

hat Marggr. Georg/ der nicht långer wollen anstes hen, eine Rirchen Ordnung begreiffen laffen, und dem Rath zu Murnberg zugeschicket, welcher Rath aber in etlichen Punden Bebenden gehabt, fonderlich daß in derselben benen Kirchen Dienern der Rirchens Bann eingeraumet gewesen, welches der Rath für ein gefährlich und vorgreifflich Ding geachtet. Dann die Rirchen Diener folchen Gewalt bejorglich mife brauchen und ber Obrigfeit in ihr Umt greiffen murs ben. Es hat aber Marggr. Georg auff diese Erins nerung diesen Punck alsobald heraus thun lassen, und hat man sich verglichen, so. Brenzens, Predigers zu Schwäbisch Hall, Gutachten darüber einzunehs men. Als aber Brenzius auch etliche Mängel angezeigt, hat man dieselbe denen Wittenbergischen Theologen auch überschieft, die haben zur Antwort gegeben: Daß mar die Nothdurfft darinnen begriffen, man konnte aber fpuhren, daß diß Werd nicht von einem allein verfasset, es wurde berowegen eine Rothdurfft senn , eine gewisse Person darüber zu setzen, mit Befehl, diß Berd in eine rechte Ordnung zu bringen, und etliche vergebliche Repetitiones heraus zu thun, barbei Osianders gedacht worden ; dervwegen man Jo. Brengen gen Nurnberg verschrieben, welcher, neben dem Ofian-dro, bei 6. Wochen diß Werck unter Banden gehabt, bif es in die Form gebracht worden, wie es hernach noch dieses 1533. Jahr in offenen Druck kommen. Mit Anrichtung diefer Rirchen Ordnung hat der Rath 3u Türnberg mit dem Neuen Jahr, auf dem Land aber den 6. Febr. den Anfang gemacht. Es hat auch in diesem 1533. Jahr der Rath diese neue Kirchens Ordnung völlig in die St. Jacobs, Kirchen, wie auch in St. Elifabeths, Capell angerichtet. Ge.

Iohannis Cunradi Göbelü, in Augusta Vindelic. Ecclesia Senioris bene meriti, Theologi Laudati, Vita, in exemplum exposita à JOHAN. VALENT. ANDREÆ. Stutgardia. Typis Jo. Wyrichii Rössta. ni \* 1644. in 12.

J. C. Göbelii - - in exemplum exposita à Jo. Val. Andreæ. Noriberga, sumptibus Hæredum, Ty-

pis Wolf. Enderi. \*\* 1644. in 12. Phrengedächtnuß deß Christlichen Lebens, ges Dultigen Leidens, und seligen Sterbens deß weilund Wol. Ehrw. und Hochgel. Herrn M. Jo. Cunradi Göbeln, gewegnen Pfarrere ju S. Anna , und des Ministerii Senioris in beß S. Rom. Reichs Statt Auge Stuttgardt, getruckt ben Jo. Wenrich Roff lin/im Sahr 1644. in 12.

Es ift diese febr rare Lebens , Beschreibung bes sel. Goebelii, welcher 1585.d. 6. Jan. zu Bortlins gen im Murtembergischen gebohren, und A. 1643; d. & Julii fel. verschieden, erbaulich zu lefen, und mit einem netten Stilo geschrieben. p. 41. 42.

\*\* Weil Röslinus ju Stuttgard gestorben, ift diefer Rest nach Murnberg, wie D. Andreae ad laud. Reinhartum bes

richtet, gesandt worden.

<sup>\*</sup> Der berühmte J. V. Andreae hatte mit dem Buche drucker J. W. Roßlin, der ein Podragicus, groffen Verdruß; wie dann dieser Jahr und Tag daranges brucket hat. D. Andren melbet in einem Brief an Reinbartum, Stadt. Schreibern ju Memmingen, d. 21. Julii 1645. daß Marggr. Friderich von Durs lach, von wegen dieses Buchleins, sich sehr offendirt bestunden, weiln p. 29. des Erhard Macholf in illa lice politica obiter gedacht worden.

und 43. ftehet ein Breuiarium vitae Goebelianae. Der Rest, ber in Nurnberg gebruckt worden, enthalt nur die Epicedia in obitum b. Gobelii. In dem Phren. Gedachtnis wird der fel. Goebelius, als ein brennend Licht vorgestellet, 1.) in ortu, respectu partim honestae generationis, partim saluificae regenerationis; 2.) in progressu, p. zu Daus, propter obedientiam filialem, p. in ber Edul, cum propter diligentiam laudabilem, tum propter eruditionem lingularem, & propter docendidexteritatem, p. in ber Baushaltung, propter fidelitatem Paternam & maritalem p. in progressu, in ber Rirchen & Ottes, a) propter doctrinae puritatem, b) propter uitae integritatem. 3.) in Occasu, propter moriendi feli-Der Autor biefes Bhrengedachen. nennet sich sub fin. p. 44. nur mit den litteris initialibus M. J. S. D. S. F. Es ift aber eigentlich M. JO. SCHUBELIUS, ein frommer und ges lehrter Diac. ju Stuttgart ; wie ihn ber fel. D. Andreae in einem Schreiben an obgebachten Andr. Reinhartum von 10. Apr. A, 1644. nennet.

#### IV.

Magnus Basilio de poetarum oratoru historicoruo; ac philosophorum legedis libris cu cometariolo Magistri so-hanis Honorij Cubitensis. in 4. sine anno & loco.

Bu 1.) stehet eine furte Zuschrifft Jo. Honorii, an Christophorum Ursinum Cracouiensem, discipulum suum; 2.) Leonardi Aretini praes. ad Colucium Salutatum.

Es ist dieses eine uhralte Lat. aber wenig taus B2 gende

gende 11bersetzung der sonst lesenswürdigen Ho-milie Basilii M. ad adolescentes, ὅπως αν εξ ελλη-νικῶν ἀΦελοῖντο λόγων, quomodo ex gentilium scriptis utilitatem capere debeant ; welche auch herr D. Börner in Leipzig herausgegeben. wid. A. E. Lips. 1720.p. 388. Bekannt ist, daß einige Doctores ueteris ecclesiae treulich angerathen, burche aus keine Bucher Scriptorum ethnicorum zu les sen; wie dann in denen sogenannten Constitutionibus Apostolicis dis ausdrücklich auch verbotten wird. uid. Jo. Bapt. Cotelerius , in Notis ad Constit. Apostol. p. 204. Allein Tertullianus, Origenes, Eusebius, Gregorius Naz. Clemens Alex. Augustinus, und in specie unser Basilius M. haben gerathen, daß man die Scripta ethnicorum allerdings, wies woln caute und mit Nuzen, lesen solle. conf. C. KORTHOLTI Paganus obtrect, lib. I.c., XI. pag. 171. & D. BUDDEI Isagog. Hist. Theol. p. 146. Dahero auch Jo. Potter zu Orfort A. 1694 in 8. e Theatro Sheldon. Plutarchi Chaeron. elegantes 23udi quomodo iuuentuti audienda sint poëmata, & Basi-lii M. Oration ad iuuenes, quomodo cum fructu legere possint Graecorum libros, cum interpretatione H. Grotii, nebst seinen eigenen Notis und uariant, le-Mionibus, heraus gegeben hat. uid. A. E. Lips. A. 95. P. 435.

Was übrigens Basilium M. selber betrifft, so war er ein Bischoff zu Caesarea in Cappadocia, welt cher A. C. 328. gebohren, und A. 379. d. 1. Jan. \* gestorben. Er ist wegen seiner Frommigkeit, Ges lehrs

Die Lateinische Rirche aber hat bieses Basilii Mahe mens. Fest auf ben 14. Jun. als auf ben Lag seiner Ordinirung verlegt. uid. Att. Sanctor. ad b. a. Ed.

lehrsamfeit und Berfolgung von ben Arianern, jur Genuge befannt. Erasmus nennet ihn De-mosthenem Graecorum Patrum; Euagrius columnam ueritatis; Damasus Orbis universi lumen; Gregorius Nyssenius os Ecclesiae, & regium Ecclesiae decus. Und von Gregorio Nazianz. wird er nicht nur orbis oculus, magnifica uox ac tuba, dicendi regius Splendor, sanctus ac communis pater, fidei fulcimen, ueritatis canon, Ecclesiae charaeter, &c. genennet, fondern auch, welches allzus viel, supra Prophetas & Apostolos erhebt. uid. J. C. MEELFUHRERI Corona Centum PP. pag. 92. Es sind deffen Opera offters heraus fommen. Die besten Editionen sind die 3. Pariser : a) An. 1618. cum Not. Frontonis Duçaei &c. in 2. Voll. b) des Montacutii, A. 1638. in 3. Voll. c) die allerbeste aber , A. 1721. sq. cum not. Juliani Garnierii & c. uid. A. E. L. 1722. p. 465. & A. 1731. p. 491. sq. & 537. Franciscus Combesis hat ad commodiorem Operum S. Basilii intelligentiam, Basilium Restitutum zu Paris 1679. in 8. in 2. Voll. heraus gegeben, barinnen er aus benen besten MSS. viele des loca Basilii verbessert, ers lautert, und von denen uersionibus handelt. Dignus, at perrarus liber, qui legatur. vid. Caue Hist. Litter. T. 1. s. 135. & T. 2. f. 45. OUDINI Comment. de Script. Ecclesiast. Tom. I. f. 544. segq. D. ISELINS Hift. Lexic. T. I. f. 390. Die Ceuts schen Acta Erudit. 98. Theil, p. 77. seq. D. FA-BRICH BIBLIOTH. GRAEC. L. V. P. IV. cap. XIX. & A. E. Lips. A. 1717.p. 393.

#### V.

Biblia Latina, litteris Gothicis. in 'calce stehen biese Worte: Explicit \* biblia impressa Uenetijs per Leonardum wild de Ratis bona, M. CCCC. LXXXI. nominű scdm cum interptationib9 hebraico4 ordinem alphabeti. in fol.

Mein Exemplar ift ex Biblioth. Presbyteri Johannis Gunteri ; und halt eben die sonderbare Ordnung ber Biblischen Bucher, wie der Co-

dex

Dis zed by Google

<sup>\*</sup> Explicit, uel Expliciunt, solennis clausula est iam olim librorum calcibus adpicta, qua eos ad finem perductos esse, Auctores & librarii significabant. uid. Baluz. ad Saluian. p. 335. Dufresnii Gl. E. 328. Schwarzii Dist. z. de Ornam. libror. ap. uet. usit. §. XXV. Haesit in voce explicit Raderus ad Martial. p. 786. & an Latini sit, uel sequioris & barbari saeculi, parum constare, & Grammaticos tacere scripsit. Sed utique & de illius aetate aliquid constat, & Grammatici de ea non plane siluerunt. In Saecula barbariei eam non esse reisciendam, locuples testis, iam a Gifan. Obf. L. L. p. 90. excitatus, Hieronymus est, qui Oper. III. 96. se ceterosque aetatis suae Scriptores, solere completis opusculis, ad distinctionem rei alterius sequentis, interponere medium, explicit refert. Jam igitur Saeculo IV. communi usu inualuerat, quod liget inclinantem Latinitatem uidit, eam tamen pro-Sapsam, pedibusque barbaris conculcatam anteuertit. Neque sane hoc explicit barbarum, sed satis Latinum est. Per apocopen enim dicitur pro explicitum, cum nihil additum habet, uel explicitus quando nomen liber, aut aliud masculinum, sequitur, subaudito simul uerbo est: quod Scaligeriana 11. 81. recte observant. b. Diecmannus in Specimine Gloffarii MS. Lat. Theotifei, p. 168, fq.

dex Bibl. Lat. de A. 1476. Die allegirten Loca Gen. III, 15. und I. Joh. V, 7. stehen auch darinnen. In Biblioth. Uffenbachiana, Tom. I. p. 3. wird diese Edition pro 20. Ehl. geschätzt. Merkwürdig ist, daß diese Uulgata uetus, uariis in locis, die uoculam solus, & tantum, utut in sonte non reperiantur. eingeschaltet. e. g. Deut. X, 20. Dnm deu tuu timedis: z ei solisservies. Cap. XII, 32. Quod pcipio tibi hoc tantu sacito domino. cap. XXXII, 39. Uidete quod ego siz solus. I. Sam. X, 19. qui solus saluauit uos, &c. 1. Sam. XVIII, 8. quid ei super est nisi solu regnu? 2. Reg. XIX, 11. num ergo solus poteris liberari? &c. &c.

Ich habe noch 2. andere uhralte Exemplarien von der Lat. Bibel / sine mentione loci & anni, in groß sol. mit Gothischen littern gedruckt; in 4. Tomis. In deren einem in frontispicio diese Borre te geschrieben stehen: Liber monasterij sandti iohanis baptiste i monte extra muros Magdeborch. Spolium hoc militare a Laniatore Schebelio tunc temporis in occupatione Magdeburgensi milite mihi dono datum iterum donaui Excellentissimo Dn. M. Jöhanni Oleario Antiquitates amanti, affini & fautori meo ob-

Ceruando

M. Johan. Bencker.

Und in dem andern Exemplar werden in fronte folg. Borte gelesen: Anno dmi ab Incarnatioe 1490. obtulit hunc liby deo & seto Quirino Registrario pro usu sem ob remedium & salutem Anie sue dns. Leonhard, Holczkyrcher nr Notarius z samiliaris per mi'tos anos. Eine neuere Hand hat solo

digraminy Goos

gende Worte hinein geschrieben: Asseruatur Leodii in Bibliotheca Dn. Baronis de Crassier bibliorum exemplar duobus Uoluminibus impressum, quod editoru omnium non imerito antiquissimum reputatur. In eo enim, quanquam omni ex parte completo, nullus index adparet, nec non typographi, nec locus, nec annus editionis notantur, prout nec numeri in foliis, nec literae alphabeticae pro distinguendis ac disponendis in ordine quaternionibus, uenustate uero capitalium est decoratum, rubricationibusque non quidem impressis, sed calamo scriptis, fere per totum distinctum. Adeo illud antiquitate praeserendum censetur Bibliis Moguntinis anni 1562. quoniam co tempore ars typographica, quam inuentores eiusdem per plures annos antea secreti atque in abscondito exercuerant, uarias per Europae partes diuulgata fuerat; typographorum ab-inde nomina ac loca, tempusque editionum publice libris apposita uisuntur. Unde patet maniseste, praedictum Bibliorum exemplar nostrum primis inuentae typographiae initiis ab ejusd. inuentoribus procul dubio editum fuisse.

#### VI.

Deutsche Bibel. in gros fol. Ohne Tite!/Jahr und Ort; mit curieusen, aber wunderlichen in Soln geschnittenen Figuren. \*
Voran stehet solg. Register über die Zibeln

uid, D, Löscheri Stromat, pag. 285.

das man nennet das buch der geschöpst. Das buch des Ußgangs. Das buch der leuiten. Das buch der zal Das buch der andrenee. Das buch issue. Das buch der richter. Das buch verth. Das erst ander drit unnd vierd buch der Künig. Das erst unnd ander buch der reden der tag. Das erst buch esdre. Das ander buch esdre unnd das erst neemie. Das ander buch neemie unnd das erst neemie. Das ander buch neemie unnd das drit esdre. Das duch thodie. Das buch Judith. Das buch hester. Das buch Jod. Der Psalter. Darauff folget die epistel des heyligen priessters sant serommi zu paulinum von allen Göttslichen büchern der hystory; u. eine Vorred

in die fünffbucher Moyfe.

Der 1. und 2. uers Genef. I. ist also übersett: In bem anfang beschuff Got himel vnnd erd aber Die erd was lare vn vnnug vn die vmfternus waren uff de antlit des abgrunts. vn d' genst Gottes warde getragenn uff die masser. Genes. III, 15. fie wirt zerfnischen bin Saubt und bu wirft heyms lich trage nyde irem fußtritt. Genes. XXX, 14. und ruben gieng vß in der Bit bes schnitdes bes waiten er vand mandragoras vff bem Agfer bie bracht er lye feiner muter vn rachel fprach. Bib mir ein tenl von de mandragoren benns suns. Hiob. XIX, 25. 26. 27. ich weiß das min erlofer les bet und das ich wurd uffersten an dem jungften tas ge vo ber erbe. Annb and'mand wird ich umbs geben mit miner hut vnnb in min fleisch wird ich fehen Got minen behalter ben ich felb wird fehen win mine augenn werben fchauwen vi nit eins andern.

Dann folget das Register über das ander teyl ber bibel.

Das buch der Sprüch. Das buch Ecclesiastes. Das buch des Lobgesangs. Das buch der Wyssehept. Das buch der Wyssehept. Das buch der Genstlichen Zucht. Das gebet Jesu des sun Sprach. Das gebet Salos monis. Der prophet Isaias. Der prophet Jheremias. Die flag Jheremie. Das gebet Jheremie. Das buch Baruth. Der prophet Ezechiel. Daniel. Osee. Johel. Amos. Abdias. Jonas. Micheas. Naum. Abacuk. Sophonias. Aggeus. Zacharias. Malachias. Das erst vnnd ander buch der Stryter (Maccab.)

Das Register des numen testaments.

Der ewangelist Matheus. Marcus. Lucas. Joshannes. Paulus zu den Kömern. Die erst vnnd ander epistel Pauli zu de Covinthern. Paulus zu den Galathern. Paulus zu den Laodociern. \* Paulus zu den Ephesiern. Paulus zu den Phistipensern. Paulus zu den Colosensern. Die erst vnd ander Epistel Pauli zu den Thessalonicen. Die erst vnnd ander Epistel zu Thimotheum. Die Epistel zu Thitum. Die Epistel zu Philemonem. Paulus zu den Hebreern. Das buch der wirzeung der heyligen Iwelst botten. Canonica Epistola Jacobi. Die erst vnnd ander Canonica Epistola Petri. Die erst vnnd ender vnnd dritt Epistel Johannis. Die Epistel Jude. Das buch der heimliche Offenbarug. Die Worte I. Joh. V. 6. 7. 8. lauten also: Der ist ihesus Eristus der

uid. D.J. W. Rumpaei Comment. Crit. ad Libb. N. Test. I. p. 35. & 36. & Steph, Praetorii Pauli Ap. ad Laodic, Epist. Lat. & Germ, Hamb, 1595, in 4.ed.

da kam durch' das wasser, vnnd durch das plut. nit allein in dem wasser, ab' in de wasser, und in dem plut. Annd der genst ist der da bezüget das Crisstus ist die Warhent. Was dry sind die da gesebet gezugknuß uff d'erde der genst. das wasser, und das plut, und dise dry sind eins. An dry sind die da gebent gezügknuß im himel der Vatter, das wort, vsi der henlig genst, und dise dry sind eins.

Quo anno diese rare Bibel gedruckt worden, fiehet nach damaligen Gebrauch nicht dabei. wollen A. 1477- ju Rurenberg ben Anthoni Rus burger. vid. le Long. Bibl. Sacr. II. p. 188. bei wele chem A. 1483. eine gedruckt worden ist. uid. Hift. Biblioth. FABRIC. P. I. pag. 24. und Ernesti wole eingerichtete Buchdruckerei, in Prof. Reuschens Summarischen Machricht. Diele von unsern Theologis, Gerhardus, Waltherus, Colonius, Pfeifferus und andere , ftehen in den Bedanten , die erste Teutsche Bibel vor Luthero seieben diese zu Nürnberg A. 1477. gedruckt; allein M. Ge. Frider. Magnus, in Disquisitione de antiquis S. Scripturae uersionibus Germanicis Augustae Vindel. excusis, Part. I. uindicirt seinen Hugspurgern die Ehre, und weil feiner von denen vorgebache ten Theologis die ersten gedruften Teutschen Bis beln gesehen, so beweiset er ex auropia, baß bie Bibel A. 1477. zweimal (bann man vor Zeiten nur wenig Exemplarien auf einmal imprimirt so gar, daß man wol auch gedrufte Bucher abs geschrieben) in Teutscher Sprach zu Augspurg gedruckt gewesen, ehe solches A. 1483. zu Rurns berg geschehen. Ind wenn jemand denen Turns bergern etwa ben Preis zulegen wollte in benen

Lateinischen Bibeln, die sie schon A. 1475. ges druckt, so beweiset er im Gegentheil aus dem Crusio und Melch. Adamo, daß 30. Bemler, Drus
cker zu Augspurg, solches albereit A. 1466. ges than habe. Hierauf citiret er VI. Teutsche Bis beln / bie vor Luthero ju Augspurg sind gedruckt worden 1) A. 1449. wie man insgemein bigher, wiewoln unrecht, vorgegeben ; 2.) A. 1477. 3.) audy A. 1477. 4.) A. 1487. 5.) A. 1490. und 6.) A. 1518. conf. TENTZELII Mon. Unter; red. A. 92. p. 677. & D. ISELINS allgemein. Lexic. Tom. 2. f. 490. Im übrigen sind dergleis chen Teutsche vor Luthero publicirte ob icon uns teutsche Ubersetzungen, nicht zu verachten. Uerfiones Bibliorum Germanicas ante Lutherum publicatas, wie Serr SCHELHORN, in Amoenitat. Literar. Tom. II. p. 415. Schreibet jex hac potissimum causa rarius iam inueniri autumo, quod nitidioribus & praestantioribus Megalandri nostri aliorumque succedentibus subhorridae illae & incultae spretae ac abiectae fue-Uel ob id tamen quouis studio colligi & asseruari merentur, ut exin coniicere possimus, quantum debeamus B. Luthero, qui nobis oracula diuina eleganti & concinna oratione exposuit, atque ex ipsis Sacris sontibus labore plane Herculeo sua hausit, cum plerique omnes, qui ipsum antecesserunt, fontibus posthabitis, uulgatum praecipue interpretem, quem tamen ipsum saepius haud assecutisunt, transferendum sibi sumserint. In der Biblioth. Uffenbach. Tom. I. p. 2. werden 2. alte Teutsche Bibeln, sinc loci ac temporis mentione typis exscripta, hoch geschätz, eine pro 100. und tie andere pro 80. Thaler.

#### VII.

Die Deutsche Bibel. in gros fol. mit vielen wunderlichen Figuren. sub sin. stehen folgg. Worste: Diß durchleuchtigist werch der ganzen henligen geschrifft. genant dy bibel für all' and' vorgetrücket teutsch didse lauterer. clarer. und warer nach rechter ges menner teutsch. mit hohez und großem vleuß, gege dem latennischen text gerechtuertigt. und'schillich punctirt. mit vberschrifften ben dem menstem tent der capitel und psalm. iren inhalt und ursach. anzangende. Ust mut schonen siguren dy hystorië bedeutede hat hie ein ende. Gedruckt durch Anthonium Roburger in der läblischen Kenserlichen renchstat Türenberg. Nach der ges durt Eristi des gesets der genaden. vierzehen hundert und in dem dren und achzigste (1483.) iar. am montag nach Inuocauit. Ust wellich voldrigung. sen lob. glori. und ere. der hohen henlige Dryualtigseit. ust ene nigem wesen, dem Vater und dez sun unnd dem henligen genst. Der da lebt unnd regiret Gott ewigtlich amen.

Voran stehet die Ppistel des heyligen priesters sant Iheronimi zu Paulinū von allen gotlichen bus chern der hystori. Darauss folget dz buch der Geschopf. in welchem Cap. III, 15. esheisst: sy wirt zermüschen dein haubt, vnd du wirst henny lich trage nende ire fußtrit- Dz buch des Auss gangs. Das buch der Leuiten. Das buch der Zal. Das buch der Anderen Ee. Das buch Josue. Das buch der Richter. Das buch Kuth.

Das erft ander drit unnd vierd buch ber Runig. Das erst unnd ander buch paralippomenon. Das erst buch Esdre. Das erst buch Neemie vnnd ander Esdre. Das britt buch Esdre. Das britt buch Neemie. Das buch Thobie. Das buch Judith. Das buch Hester. Das buch Job. Das uid in bem Pfalter. Das buch ber fpruch. Das buch Ecclesiastes Salomonis. Das buch des lobe gefanges (ober ber liebhabenden fele.) Das buch ber Wengheit. Das buch ber genstlichen Bucht. Die wenffagung Isaie bes Propheten. Die wenfe sagung Iheremie des Propheten. Die flag Ihe-remie des Propheten. Die wenssagung Eze-chielis des Propheten. Danielis. Ozec. Johelis. Amos. Abdias. Jone. Michee. Naum. Abacuc. Sophonie. Aggei Zachen. chie. Das erft vnnd ander buch (ber Strentter) Machabeorum. Das Evangelium Sancti Mathei. Marci. Luce, Johannis. Die Epistel zu den Romern. Die erst vnnd ander Epistel zu den Corinthiern. Bu ben Galathern. Bu den Laodociern. Bu den Cphesiern. Bu den Philippens fern. Bu den Colosensern. Die erft unnd ander Epistel zu den Theffalonicensern Die erst unnd ander Spistel zu Thimotheo. Bu Thyto. Philemonem. Zu den Hebreckn (oder iuden.) Das buch der wurckung der Zwelff boten. Die Canonica Epistola Jacobi. Die erst vnnd ans der Canonica Epistola Petri. Die erst ander vund drit Canonica Epistola Johannis. Die Epistel iude. Das buch ber heymlichen Offens barung. Der locus I. Joh. V. ist darinnen bes findlich, und werden die Worte uers. 6.7.8. also übersett: And der genst ist der da bezeinget. dz Criffus ist die warhent. wan bren sind. ds was ser. vnd daz blut. vnd dise dren sind eins. vud dren sind die da geben gezewgknuß im Hymel. der Vater. das Wort. vn der henlig Genst. vn dise dren sind eins.\*

Diese Edition ist zwar sehr rar und kostbar, dann sie in der Biblioth. Uffenbach. Tom. 1. p. 2. auf 50. Thaler geschäßet wird, auch offt kaum in grossen und ansehnlichen Bibliothequen zu sinden; als lein die Teutsche Ilbersesung dieses sogenannten Durchleuchristen Werks ist sehr dunktel und unteutsch; angesehen der Autor dieser Dolmets schung der an vielen Orten selber dunkeln und uns deutlichen Vulgatae so genau nachsolget, daß er sie

Terrullianus und Cyprianus allegiren Diesen Spruch; wie und wenn aber folder ausgelaffen, und wieder inferiret worden, findet man in D. F. E. Keitners Tract. von biesem Dicto weitlaufftig und gelehrt ausgeführt. uid. quoque Jac. Trigland, de tribus in coelo Testibus, in cius Sylloge Difp. Bon einigen wurde die Schuld, wegen Auslaffung Diefes Dicti, Bannf Luffren beigemes fen : allein Berr D. Zeltner von der Bibel ; Uerfion p. 110. hat grundlich gewiesen, daß Bugenhagen Die eintige Urfach gewesen, marum in ganger 25. Bibel Drucken, so nur allein aus Sannft Luffte Officin ause gegangen, dieser wichtige Locus ausgelassen worden; indem aus beffen Comment, über den Jonam ju ers sehen ware, daß er, solchen Locum nicht pro Osomisus gehalten. A. 1549. fam aus borgebachten Hanny Luftens Druckerei ein Evangelien . Buch. lein mit Episteln heraus, darinnen dis Dictum wies der stund y allein A. 1550. bat Bugenhagen in der Dore rede über den Jonam alle Buchdrucker, Dieses Dictum in Zufunfft ja nicht mehr mit einzubrucken. Conf. J. C. Langens Leben D. Bugenhagens, pag. 65.

sie fast von Wort zu Wort auszudrucken sich bes mühet hat. e.g. die Worte Gen. XXVI, 1. sind also unverständlich übersett : Aber hunger warde geboren auf der erden nach der Uns perhaftigkeit; Hiob. IV, 12. Aber zu mir ist gesagt ein verborgenes Wort, und als dyes lich empfing mein Ohr die adern seiner Reche nung / 1c. uid. Aug. PFEIFFERI Critic. Sacr. c. XIII. p. m. 342. Verzeichnis rarer Bucher 2. Stud / p. 132. sq. Tentzelii Mon. Unters p. 150. 151. Lacherlich istes, daß bei dem CXIX. Pfalm die gewöhnliche Gintheilung der Ebraifden Buchftaben beibehalten wird , aber mit folchen Expressionen, baf man glauben sollte, sie mas ren gewisse Personen. 3. E. das Iod wird ges nennt Loth, das Lamed Lamech, das Thau Vau, &c. So find auch die Inuentiones ber Figuren offt gar pollirlich und einfaltig. e. gr. Gen. III. wird bie Westalt der Schlangen im Pas radief, mit einem langharichten Beibes Beficht am Baum, mit ber Eva discurrirende; bas Pa, radieß, mit Mauren und Thurmen eingefaffet; wo Syrenen bei Noae Rasten; Abraham bei seines Sohnes Opferung mit einem groffen Sas bel unterm Arm, bei einer Windmuhl auf dem Berg; Jacobs Leichen, Tragere in Munchs, Has bit, u.f. w. vorgestellt. In ber Offenbarung Joh. liegt ber Pabft mit ber breifachen Eron auf ber Erben, und wird von einigen Engeln mit blof. fen Schwertern zerschlagen. Der Locus Gal. 2. wirb alfo überfest : Wann wir miffen , baß der Mensch nicht gerechtfertigt wird aus ben Bersten ber Ge, Tur durch den Glauben. conf. 6. 1UN-

b. JUNCKERI Machricht von der Wisenach. Biblioth. p. 53. und Reimmanni Winleit. in die Hist. Liter. T. III. Sect. I. p. 11. sq. welcher diese Bibel unter allen Teutschen Bibeln, die vor Lustheri Zeiten gedruckt, für die curieuseste halt, und daselbst vermuthet, als wann Micolaus Sysber, ein Canonicus zu Gisenach, ein Urheber dieser Teutschen Ubersezung gewesen wäre. it. Histor. Biblioth. Fabric. P. I. pag. 24.

#### VIII.

Les Images de tous les Saintes & Saintes de l'Année. Suivant le Martyrologe Romain. Faictes Par JACQUES CALAT. Et mises en lumiere par Israel Henriette. Dediées à Monseigneur L'Eminentissime Cardinal Duc de Richelieu. à Paris chez Israel

Henriette. 1636. in klein fol.

Der Inventor und Sculptor von diesen Heiligen, auf alle Monats, Tage durch das ganze Jahr, war der verstorbene berühmte Jacobus Callot, von Nancy, A. 1591. aus einer Adelichen Famille geboren. Sein Herr Vatter Jo. Callot, Kriegs, Herold in Lothringen, wollte ihm zwar, diese Kunst zu erlernen, ansangs durchaus nicht zuges ben; allein er begab sich doch und bereits im XII. Jahr seines Alters nach Rom. Und ob er zwar 2. mal wieder zurück in sein Vatterland gebracht wurde, so liesse er doch nicht nach; bis er ends lich seines Herrn Vatters Erlaubnis erhielt. Von dem Leben dieses Weltz berühmten Künstlers, uid. FELIBIEN Vies de Peint. it. SANDRATS Academie, und D. ISELINS Allgemeine Sist.

Lexic. Tom. 1. fol. 703. Was bas Werd felber betrifft, so sind viele Sancti sictivii barunter; und ware zu wünschen, daß die Herren Papisten sols che da und dort ausmerten. Daher es feht gut. daß nicht nur Gisb. Voëtius de Sanctis Chimaericis geschrieben, sondern auch der Herr von Seelen, des sel. Herri von Blewich As. de Sanctis Romanensium sictitiis and Licht zu stellen, versproechen hat. Zwar haben unter den Papisten selbst Launoius, auch der unter dem Mamen Eusebii Romani verborgene Jo. Mabillon de cultu ignotorum Sanctorum, und bie Jesuiten ju Untwerpenin ben Actis Sanctorum Deffalls vieles bereits gethan , und manche falfche Beiligen ausgemertet ; allein das heist wenig gegen demjenigen, was der vorstreffliche Herr Basnage in seiner Frangos. Rivs chen Sift. bewerckstelliget hat. Als der Cardis nal Bessarion einst zu Rom solche Leute sahe zu Beiligen madjen, beren Leben ihm nicht heilig ges beucht, fo erwedte bas einen folden Unglauben in ihm, wegen der alten Heiligen, daß er ause rieff: Affe che questi Sanctimoderni mi fanno af-fai dubitare delli passi. uid. COLERI Theol. Bibl. Tom. III. p. 212. Worzu auch diß aufrichtige Westandniß des grundgelehrten Spanischen Bis schoffe, Melch. Cani, Dienet, wenn er lib. XI. LL. Theol. cap. VI. p. m. 333. also schreibet: Nostri autem plerique in descriptione uitarum san-ctorum uel affectibus inseruiunt, uel de industria quoque ita multa confingunt, ut eorum me nimirum non solum pudeat, sed etiam taedeat. - - Certum est autem, qui ficte & fallaciter historiam ecclesiasticam scribunt, eos uiros bonos atque Synceros esse non posse > totamque eorum narrationem inuentam esse, aut ad quaestum, aut ad errorem, quorum alterum foedum est, alterum perniciosum. Justissima est Ludouici querela de historiis quibusd. in ecclesia consictis. Prudenter ille sane ac grauiter eos arguit, qui pietatis loco duxerint mendacia pro religione singere & e.

# IX.

Thoma Campanella De Libris propriis & recta ratione studendi. Syntagma \* Parisis, Apud viduam Gulielmi Pelé. 1642. in 8.

\* ad Gabrielem Naudaeum Parisin.

Gabr. Naudaeus hat dieses Syntagma Renate-Marescot, Abbati S. Joan prope Falesium, Consiliario, & Elecmosynario Regis, & Reginae Christianiss. Ordinario, dedicirt / inwelchet Zus schrift er unter andern also schreibet: Quamobrem, cum ex illorum numero, qui Romae tibi familiares uixerunt, & Domum tuam or-

obrem, cùm ex illorum numero, qui Romae tibi familiares uixerunt, & Domum tuam ornatissimam, quae bonis omnibus patebat, frequentes inuiserunt, unum Campanellam plurimi semper à te sactum suisse deprehenderim, non abs re propterea me sacturum existimaui, si libellum hunc, quem mihi succissuis horis dictauerat, sidei atque authoritati tuae committerem; non quod idoneus ualde sit qui praeclaris tuis, ac ingentibus in me, & Campanellam meritis respondeat, cùm mole sit exiguus, & ab auctore suo non ita diligenter excultus, illis ut placere possit; qui erga litteras Tullianum in morem haud exaratas, ani-

(E) 3

mo paulo funt seueriores; sed ut occasionem tibi praebeat, quam lubentissime semper amplecteris, & uindicandi Campanellam ab eiusmodi censuris &c.

Cap. 1. de libris propriis. Artic. 1. handelt de tempore & occasione scribendi libros in adolescentia & in feruore studiorum; Artic. 2. de tempore & occasione scribendi libros, in inuentute, & dum Romae degeret; Artic. 3. in aetate uirili, & inter molestias carcerum; Artic. 4. in senectute, & post adeptam libertatem. Cap. II. de optimo Genere Philosophandi. Artic. 1. de requisitis in genere ad recte philosophandum; Artic, 2, in quo ponuntur Regulae Speciales ad rectè Philosophandum; Artic. 3. de ratione & ordine legendi Historicos; Artic. 4. de ordine legendi libros Theologicos; Artic. s. libros Philosophicos; & Artic. 6. libros Mathematicos. Cap. III. de recta ratione libros scribendi. Artic. 1. in quo proponitur quid agendum sit; Artic. 2. de scientiis doctrinalibus; & earum Methodo. Artic. 3. de methodo inuentiuarum; Artic. 4. de discursu, dialogo & syntagmate; Artic. s. de Commentariis. Cap. IV. & ultimum in quo habetur judicium de scriptoribus. Artic. 1. de quibusdam auctoribus in specie; Artit. 2. de Poëtis; Artic. 3. de Oratoribus. Artic. 4. de Historicis; Artic, s. de Scriptoribus Epistolarum; Artic. 6. de Mathematicis; Artic. 7. de Medicis; Artic. 8. de Legistis; Artic. 9. de Theologis; & Artic. 10. de iis qui uaria scripserunt.

A. C. Heumannus zehlet dieses Syntagma, in Consp. Reip. Liter. p. 176. edit. secund. mit unter die Libros per-raros; und p. 211. schreibet er: Memoratu dignum uidetur, Campanellam suisse uirum sui nominis. Cum enim Campanella Italis significet tintinnabulum, maiorem prose-do in modum per orbem resonuit nomen Cam-panellae & ipse studuit, se decantari ubique ter-rarum ac gentium, similis Apioni Polyhistori, quem Tiberius cymbalum mundi, Plinius publicae

famae tympanum appellabat. Daß Campanella paradoxe Meinungen gehegt, und mit Cardano viel gemein hatte, ist bekannt; doch scheint er von klugerer Aufführung und mehrern Judicio gewesen ju fenn. Biele wollen ihn für einen Zauberer halten ; allein er mar mehr ein Scepticus, als ein Magus. Zwar glaubt man gern, daß Campanella, als ein Melancholicus, der mithin eine starcke Imagination, und nicht viel Gottesfurcht hatte, zuweilen zaubern wollen; aber daß er warhasstig den Teussel, oder einige gesehen und mit ihnen gesprochen, kan man nicht glauben, wenn er es auch beschworen hatte. Denn melancholische Leute sehen offt, was nicht ift, suchen auch manchmal mit bergleichen Bors geben einen Ruhm, und wie fie bas Lugen und Schworen nicht schwer ankommt, also thun sie alles, um nur ben andern für Wunder's Leute angesehen und gefürchtet zu werden. Er hatte viel Fata, wie er benn 50. mal ins Gefängnis kommen, und 7. mal die Tortur ausgestanden haben soll. Gewiß ist, daß er zu Napoli 20. Sahr gefangen gesessen, und sich in der daselbst ausgestandenen Marter recht philosophisch ers @ 3

Dip red by Google

wiesen hat. Ita Gottl. Stolle in der Unleit. zur Sist. der Gelahrheit, p. 404. & 405. Conf. E. S. Cypriani Vita & Philosophia Th. Campanellae, Amstelod. 1704. in 8. it. A. 1722. in 12. auct. recuf. cum IV. Appendicibus; welchen Unhang ges Iehrter Männer Schediasmata de Campanellae uita, Philosophia & libris in sich fasset. it. le Clerc Biblioth. anc. & modern. Tom. XVIII. pag. 230. feqq. VINCENTII PARAVICINI Singularia de uiris erudit. p. 151. sq. Felleri Monum. inedita im XII. Siuc Artic. 2. Reimmanni Lins leit. I. p. 49. & III. p 36. sq. & 177. Der vor? belobte HEUMANN hat Campanellae Syntagma de libris propriis, seinen Actis Philosoph. Tom. I. adi. non contemnendis aliquot annotationibus, auch inserirt. Und Thom. Crenius hat folches gleiche falle, nebst andern bergleichen Schrifften, An. 1696. zu Lenden wieder auflegen laffen. Sonft hat Baillet für eine Vanitat gehalten, wenn einer von seinen eigenen Schrifften ein Register mach, te; alleine Meibomius in Not. & Augm. ad Vogleri Introduct. wunschet, daß alle Polygraphi sols ches gethan hatten , fo fonnte man defto beffer inter genuina & supposititia distinguiren, und sie selbit die Gelegenheit und Subsidia der Schriff, ten, fo fie entweder ediret ober unter Banben hats ten , am beffen erzehlen. Unter benen Alten mas ren Hieronymus und Sigebertus Gemblacensis bes fannt ; unter benen neuen hatte Campanella in Syntagmate ad Naudaeum nicht nur die Zahl aller feis ner Bucher, sondern auch die Zeit und Gelegens heit, entdecket; welchem loblichen Erempel aber bisher fast niemaud gefolget, obgleich Puteanus, Licetus, Bartholinus, Lambecius, Launoius, und

andere die Catalogos derer von ihnen theils in Druck gestelleten, theils vorhabenden Schrifften beraus gegeben.

#### X.

Ερωτήματα τε χρυσολωρά κ. τ. λ. Erotemata CHR Y. 50 L O R Æ. De anomalis uerbis. De formatione temporum ex libro Chalcondylae. Quartus Gazae de Constrnctione. De Encliticis. Sententiae monastichiex uariis poetis. in 8. Graecè. Venetiis in aedib. Aldi M. D. XII.

Aldus schreibt in der Dedicat, ad Caesarem Ara-

gonium davon also:

Emanuel Chrysoloras; qui primus \* Juniorum reportavit in Italia literas graecas, easque ipsas Florentiae multos, ut aiunt, annos professus est, rudimeta Gramatices graecae linguae & docte & breuiter composita, edidit. Ea nos hortatu Marci Musuri Cretess, uiri doctissimi, qui nunc publice profitetur Venetiis frequenti semper, ac graui auditorio literas graecas, imprimeda curauimus. Tum alia quaedam addidimus non inutilia ijs, qui graece discere concupiscunt. &c. Der Autor war ein Nobilis von Constantinopel, welchen der Morgenlans dische Raiser Johannes in Europam, die Christische Potentaten um Hulsse wieder den Bajazeth anzurussen, sandte. Machdem er aber von des Baja-

<sup>\*</sup> Tamen in uita Bocacii, schreibet C. A. Heumannns in Conspect. Reip. Literar. p. m. 82. me legere memini, primum literas Graecas in Italiam intulisse quendam Leontium Pilatum, natione Graecum.

Bajazets Gefangenschafft horte, ließ er sich An. 1397. zu Benedig nieder, profitirte daselbst die Briechische Sprach, und machte nicht allein ben Italianern eine Luft, diese Sprach, welche zuvor viel Jahr lang gantlich war hindangesezet wore ben, ju begreiffen, sondern er reizete fie auch an, Die in bem vorhergehenden Saeculis gleichfals ganz herunter gefommene Lateinische Sprach beffer gu lernen. Drauf gieng er nach Florenz, Rom und Pavia, und ftarb endlich zu Cofinis An. 1415. aet. XLVII. Unter seinen Discipeln sind sons berlich Philelphus, Franciscus Barberinus, Leon. Aretinus, Poggius Florentinus, u. a. m. bes rihmt. uid. plur. de Manuele Chrysolora D. Iselins Hift. Lex. I. f. 919. Fabricii Bibl. Graec. Vol. VI. p. 484. Vol. X. p. 392. & passim. 28as das Buch felber betrifft, fo gehoret es mit unter bie allerraresten Bucher. Jo. Ludou. Bunemannus rechnet es felber in feinem Catal, libb. rar. nicht nur p. 4. mit unter Die libb. rarissimis rariores, fons bern er schreibet auch p. 109. von diesen Erotemat. Chrysol, c. Vita eiusd. per PONTANUM VIRO-NIUM, impr. FERRARIAE per Jo. Mazochum Anno Domini MDIX. in 8. folgender massen: NB. Hic liber est ipsis rarissimis rarior, ex mille docitis uix uni uisus. Unde celeb. Bern. Moneta censuit unicum tantum Exemplar Parisiis in Biblioth. Mazarin. exstitisse. uid. Menag. T. III. pag. 38. Maittairium ad A. 1509. p. 203. sq. (d) & Scholh. Amoenit. Litter. Tom. V. p. 287. aliique Summi Polyhistores se non uidisse fatentur. Meo exemplari adscripsit Andr. Er. a Seidel: Libellus rarissimus, & multarum rerum ad Graecam literaturam spectantium curiosa enarratione

tione refertus, quas alibi frustra quaesiueris, reperi Zazynthi apud Sabbatha Treues Judaeum. &c. Post Praecepta Graeca Chrysolarae, sequitur lib. Pontici Virunii exquisita & varia doctrina plenissimus. Paucis integer Liber habet multa mimine trita ad linguam Graec. Latinamque Historiam, maxime litterariam, aliasque scientias eximia & singularia. Maiori pretio dignus vendetur pro 20. Thaler. Chrysolorae Grammatica Gr. solum exedit. Franc. Vatabli 1512.4. wird in Bibl. Uffenbach. Tom. 2. Append p. 93. um 4. Thaler geschäpet. Man trifft aber auch diese Erotem. Chrysolorae in der Collectione Grammaticorum Graecorum, welche zu Wesnedig 1517 in 8. heraus fommen, an. uid. FABRICII Bibl. Graec. Vol. XIII. p. 605.

# XI.

PETRI COMESTORIS Ecclesie Trecensis Presbiteri Historia Scholastica. in sol. in sinc stee hen solgende Borte: Incarnationis dnice ano. Mcccclxxxiij. (1483.) preclaru hoc opus Scolastice historie. sactoribus Johanne de Greningen. nec no Heinrico de Inguiler impressorie artis magistris. in inclita Argentino 21 ciuitate possibili emendatione puia impssu Mensis Augusti die. xxviij. seliciter est consummatum.

In der Dedication ad Guilhelmum dei gratia senonensem Archiepiscopum, schreibet er sub init. also: Ea suscepti laboris suit instas petitio Socioru. Qui cu historiam Sacre Scriptu-

Digitality Google

re in serie z glosis disfusam lectitaret. breue nimis z inexpositam opus aggredi me copulerut. ad qd' pro veritate historie cosequenda recurreret. In quo sic animo stilo imperauit, ut a dictis patru no recedere. Licet nouitas fauorabilis fit z mulces aures. Porro a cosmographia moysi inchoas. riuulu historicu deduxi usq; ad ascessionem Saluatoris &c. hat also darinnen die Historiam Sacram 2 principio Geneseos usque ad sinem Actuum Apostol. in Compendium redigirt, multis tamen incertis, si non fabulosis hinc inde interspersis. Warum er Comestor genennet worden , zeiget J. H. à Seelen an, wenn er in Select. Litterar. pag. 564. also schreibt : Petrus Trecensis , est Petrus Comestor, s. Manducator, hoc noie insignity, quia f. scrae dicta adeo in promtu habuisse dicitur, ut ea comedisse quasi aut manducasse ui-deretur, qui Saeculo XII. storuit, & oraculi fere instar suit habits. Vtrum a patria, an uero ab urbe, in qua Sanctiori munere functo est, Trecensis sit appellatus, disceptatur. uid. OUDIN. Comment. de Scriptor. Ecclesiast. Tom. II. col. 1526.

Sein Epitaphium, welches man nicht nur bei erstgedachtem Oudino, fol. 1529. sondern auch in dem artigen Werk des Herrn Germain Brice. dans la Description de la Ville de Paris, Tom. K. lieset, und noch jeto in der Abtei zu S. Victor in Paris zu finden ist, sautet also:

Petrus eram quem Petra tegit, Dictusque Comestor;

Non comedor; uiuus docui, Nec cesso docere.

Mutuus (Mortuus) ut dicat, qui me uidet Incineratum.

Quod fumus iste fuit,

Erimus quandoque, quod hic est.

uid. Unschuld. Tlacht. A. 1715. p. 972. Es war dieje Hift. Scholastica M. Petri Mandacatoris, por der Reformation, die einzige Bibel, und so zu reden, das Haupt : Repertorium ber für die Romische Rirch so nuglichen Traditionen. aid. Gel. Zeitung. A. 1731. p. 397. Bon bem Autore, welcher von Troyes in Champagne geburtig, und im XII. Saeculo, wegen seiner auten Erfahrung in ber Beil. Schrifft , fehr bes ruhmt war , leg. CAVE Hift. Liter. I. f. 474. Oudinus, Trithem. Bellarm. Sixtus Senens. und ans bere mehr. Barum P. Comestor ehedessen pro fratre uterino Gratiani & Petri Lombardi mollen gehalten werden, zeiget Mr. Fleury Tom. XV. Hift. Ecclesiastique, ubi Fabulam hanc ortam esse suspicatur ab instituti similitudine, & summo applausu, quo eius Historia Scholastica excipiebatur, quippe quae tanquam Systema Theologiae Positiuae per aliquot secula parem obtinebat autoritatem cum Sententiis Lombardi, & Decreto Gratiani, A. E. Lipf. Supplem. Tom. VI, pag. 328.

re in serie z glosis diffusam lectitaret. breue nimis z inexpositam opus aggredi me copule-rut. ad qd' pro veritate historie cosequenda recurreret. In quo sic animo stilo imperauit, ut a dictis patru no recedere. Licet nouitas fauorabilis sit z mulces aures. Porro a cosmographia moysi inchoas. riuulu historicu deduxi usq; ad ascessionem Saluatoris &c. Er hat asso darinnen die Historiam Sacram 2 principio Geneseos usque ad sinem Actuum Apostol. in Compendium redigirt, multis tamen incertis, si non fabulosis hinc inde interspersis. Warum er Comestor genennet worden, zeiget J. H. à Scelen an, wenn er in Select. Litterar. pag. 564. also schreibt : Petrus Trecensis , est Petrus Comestor, s. Manducator, hoc noie insignity, quia s. scrae dicta adeo in promtu habuisse dicitur, ut ea comedisse quasi aut manducasse uideretur, qui Saeculo XII. floruit, & oraculi fere instar fuit habity. Vtrum a patria, an uero ab urbe, in qua Sanctiori munere functo est, Trecensis sit appellatus, disceptatur. uid. OUDIN. Comment. de Scriptor. Ecclesiast. Tom. II. col. 1526.

Sein Epitaphium, welches man nicht nur bei erstgebachtem Oudino, fol. 1529. sondern auch in dem artigen Werk des Herrn Germain Brice. dans la Description de la Ville de Paris, Tom. K. lieset, und noch jeto in der Abtei zu S. Victor in Paris zu finden ist, lautet also:

Petrus eram quem Petra tegit, Dictusque Comestor;

Non comedor; uiuus docui,

Nec cesso docere.

Mutuus (Mortuus) ut dicat, qui me uidet Incineratum.

Ouod fumus iste fuit,

Erimus quandoque, quod hic est. nid. Unschuld. Tlachr. A. 1715. p. 972. Es war dieje Hift. Scholastica M. Petri Manducatoris, vor der Reformation, die einzige Bibel. und so zu reden, das Haupt : Repertorium der für die Romische Rirch so nuglichen Traditionen. nid. Gel. Zeitung. A. 1731. p. 397. Won bem Autore, welcher von Troyes in Champagne geburtig, und im XII. Saeculo, wegen seiner guten Erfahrung in der Beil. Schrifft , fehr bes ruhmt war , leg. CAVE Hift. Liter. I. f. 474. Oudinus, Trithem. Bellarm. Sixtus Senenf. und ans dere mehr. Barum P. Comestor ehedessen pro fratre uterino Gratiani & Petri Lombardi wollen gehalten werden, zeiget Mr. Fleury Tom. XV. Hift. Ecclesiastique, ubi Fabulam hanc ortam esse suspicatur ab instituti similitudine, & summo applausu, quo eius Historia Scholastica excipiebatur, quippe quae tanquam Systema Theologiae Positiuae per aliquot secula parem ob-tinebat autoritatem cum Sententiis Lombardi, & Decreto Gratiani, A. E. Lipf, Supplem. Tom. VI, pag. 328.

### XII.

Reformacion, so d' allerdurchleuchtigst großmech, figist fürst vn Herr, Herr Sigmud Könnischer Rey, ser Zu alle Zeite merer des renche zu Ungern vn Be, heim. &c. Kunig, In de nachste Cocilien zu Basel, die heilig cristelich firche, in beständige ordnung zu bringe fürgenome hett, darüb dz vmelt Cöciliü d' zent angesehe, An darzu Babst, Kenser all geistlich vn weltlich, Kursürste, Fürste, Grasen, Frene, Herre, Mitt vn Stett berust werde &c. wie dieselbreformació vo Wort zu Worte eigelicher hienach volget. in solin calce stehet: Gedruckt vn volenndet \* zu Augspurg am Samstag vor sant Gallentag Anno. dni. &c. jmlxxvj (1476.) jare.

(von johanne Bamler.)

In diesem überaus raren Volumine stehet zu erst ein Gebet zu GOtt dem Allmächtigen; dann handeln gleich die dren ersten Capitel von der Sie money und Geyn; das 4. Cap. vom nomine Poete, mit diesen Anfangs, Worten: Man sol wissen alles dz in de puch geschriben steet hab ich friderich vo lancironij ein diener vst knecht d' gemaine cristehent vst rate vnsers aller, durchl. Herre Kenser sigmüdes, vst hoher Meister vnt'weisug gust vst wille dise Ordnung gemacht, vom lateyn zu teutsch zu einem bekenne alle gesmaine criste in d' cristeheit. Ec. Das 5. Capitel handelt von Pabst, mit diesen Ansangs, Worsten: Nun heb ich an unserm heilige vat' de Pabst an des erste sol ma mercke warub ma in heilig nennet,

nennet, ba ift barub ba im alle heilige Ding bie Got b' herr vne troftlich auf ba ertreich geordnet hat da fei fibe Sacramet in die fich Guf geistlich beschlossen hat die er kostenlich on alles wid'ruffe inne hat, vn sp menigklich mitteilen sol mit gleis cher frucht als sy Xpus geben hat, barub sein gewalt in ganger Beilikent fteet Er fchreibt fich auch seruus seruoru dei in gleichnuß Xpi d' aller welt Diener vn fnecht ift. &c. Das 6. Cap. Bas gult eines Pabstes Dof habe fol; das 7. Cap. D3 ma feine Cardinal erwele fol auß eine orden. &c. &c. Das lette Cap. handelt vo den terminirern d' Anthoiner genster, und auch ber petel orben. Bon biefem merchwurdigen und ftrittigen Concilio Basil. uid. praeter Bzouium, Urstissum & Aen. Syluium, D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. fol. 385. sq. CAVE Hist. Liter. P. 2. p. 323. sq. Barth. CARANZAE Summa Concil. p. m. 638. Sq. & prac ceteris Histoire de la Guerre des Hussites, & du CONCILE DE BASLE, par feu M. Lenfant &c. Die Decreta Concilii Basil. gab. SEB. BRANT circa fin. Sec. XV. in 4. heraus.

# XIII.

(Dionysio Halicarnasseo.) in fol. sub finem sternet: Dionysii Alicarnasei Romanoruz antiquitatum Explicit: Impressum Regii per me Franciscuz de Mazalis: Anno Domini Mcccclxxxxviii. (1498.) die XII. Nouembris.

Dieser alte Codex hat nach damaliger Gewohns heit feinen Titul. Das Procemium ift ad Paulum II. P. M. gerichtet, in welchem ber editor und interpres (Lappus Biragus Florentinus. uid. Act. Erud. Lips. 1704. p. 529.) diesen Pabst unges mein heraus streicht, und Dei uicarium nennet, auch unter andern spricht: iussu tuo est additum latinae linguae : qd' reperitur apud grae-cos ex historia Dionysii Halicharnesei : & habebis nunc hos libros decem primos : cu undecimo imperfecto : conuersos in honorem tuum. Er lubet auch dieses Pahsits Vater & Stadt, Venez dig, gar sehr, und spricht : esse aeque pulchrum magnissicuq; nasci aliquem Venetiis nobilem ; quam alibi nasci principez hincq; et sortunatius : quod ii comodis fruentes principum : carent iide principum periculis. &c. ad calcem Libri XI. schreibet Biragus also: eSt couerfu factissime pr id oe qd' in amboby tuis codicibus graecis repertu eft orc.

Es fam diese zwar uhralte, aber sehr fehlerhaffte Lateinische Version Lapi Biragi bereits Tarussi 1480. in sol. heraus; von welcher Uberseung Sylburgius also schreibt: Etsi uero Lapus pleraque parum latine, multa etiam sinistre uertit, tamen, quia duos netustos codices in sua uersione secutus est, & uerbum uerbo reddere studuit, saepe mihi ad uerae lectionis inuestigationem uiam patesecit. Rob. Stephanus hat dies sen Dionysium Halicarnassensem, der von andern Dionysius wol zu unterscheiden, und von Buchnero in Diss. CXIV. p. 110. Accuratissimus Antiquitatum Romanorum Scriptor genennet wird,

que erst Griechisch zu Paris A. 1546. in fol. typis uere Regiis ac nitidissimis, heraus gegeben. uid. domnino D. Fabricii Bibl. Graec. L. III. c.32. p. 779. seqq. welcher aber unserer Lat. Edition nicht gedencht; Mart. Hank. de Roman. rerum Scriptorib. Lib. P. I. cap. 8. pag. 52. seq. und CHRIST. COLERI Lat. Pristel de Studio Politico ordinando, darinn er von unserm Dionysio also schreibt: Dionysio Halicarnassae sacra ceremoniasque priscas nemo religiosius indagauit, nemo accuratius descripsit. Inculcat serid χημα illud isosino. Veritatem ita amauit, ut etiam τε sinasse necessitatem Historiographis inueheret. Statum, mores, leges ciuitatis proponit, considerat, exponit. Quid multa? ipse aliquoties monet, se tàm φιλόσοφον quàm πολιτικόν νεν εχοντα erudire. uid. Th. CRENIUS de Erudit. Comparanda p. 384.

#### XIV.

Ignatius his Conclave: Or, his Inthronisation in a late Election in Hell: wherin many things are mingled by way of Satyr. Concerning The Disposition of Jesuites. The Creation of a new Hell, The establishing of a Church in the Moone. There is also added an Apology for Jesuites. All dedicated to the two adversary Angels, which are protectors of the Papall Consistory and of the Colledge of Sorbon. By JOHN DONNE, Doctor of Divinitie, and late Deane of Saint Pauls. London, printed for John Marriott, and are to be fold by W. Sheares, 1635, in 12.

Le ist dieses einentlich eine Satyra wider Loiolam und die Jesuiten/welche fehr rar ift. Der Autor war ein Englischer Theologus, ein artie ger, fehr finnreicher und gelehrter Mann, einer der vornehmsten Poëten und Prediger seiner Zeit, welcher A. 1631. gestorben ist. conf. D. Iselins alle gemein. Lexic. H. fol. 83. Seine Poëmata, und Opus posthumum vom Selbst. Mord sind sehr bes ruffen. Morhof. Polyh. L. 6. c. IV. p. 297. ertheis let une davon folgende Nachricht: Joannem Don-ne, Ecclesiae S. Pauli apud Londinenses De-canum, ingeniosissimum fuisse, Poëmata eius iuuenilia ostendunt, Lond. 1633. in 4. edita, quae Anno aetatis scripsit, plena argutissimorum conceptuum: quorum aliquot in L. Belgicam uertit Constantinus Hugonius, à Carolo II. Rege sollicitatus, qui inimitabilem Germanis & Belgis huius Viri Stilum putabat. Sermones vero elegantissimos & multos, & in varios S.S. textus, emisit Londini diuersis annis. Scripsit & Meditationes super morbo suo sacras, quae in L. Belgicam conversie, & Amstelod. 1655. in 12. editae sunt. Scripsit & librum, quem à tali Viro scribi potuisse plane mirere, quip-pe qui ἀυτοχειείαν certis in casibus licitam quo-que esse affirmaret. Titulus est Βιαθάνατος: that Self-murther is not so naturally a sin, that it may never be otherwise; editus vero liber demum post mortem Auctoris est: atque, ut aiunt, ipso etiam, dum uiueret, eius editionem serio deprecante prohibenteque, II ni 1648, in 8. At mox cum t minibus probauit ne ad mortem

mr: recusus certe iterum Londini est A. 1664. Et haud dubie dedit occasionem scribendo alii libro nescio cuius Autoris, qui perniciosissimam opinionem ex animo hominum eucl-lere haud abs re tentabat : Fellicanicidium : or the Christian Adviser against Self - murder : together nith a guide, & the pilgrims pass to the land of the living. London, 1653. in 8. Der Autor der argerlichen Reflexions sur le grands hommes, qui sont morts en plaisantant (welches der bekanns te Euremont, ober nach ander Meinung Deslandes, soll geschrieben haben) 1714. in 12. scheuet sich gleichfals nicht im XXII. Cap. zu behaupten: baß ein Mensch fich felbst entleiben konne , wenn es nur nicht aus Bermveifflung ober Tummheit geschähe. wid. Unsch. Nachr. 1714.p. 144. Und in dem gottlofen Buch, Concordia Rationis & Fidei, Amstelod. 1692. in 8. ed. schreibet der Autor (welcher Stosch senn soll, uid. Unsch. Tachr. A. 1707. p. 159.) pag. 69. erschröflich: Si uita morte acerbior sit, non posse non hominem malum maximum (uitam abrumpendo) essugere, nec eo ipso contra rationem agere.

#### XV.

Der Allerdurchleuchtigisten unnd Großmächtigen Rayser / Durchleuchtigisten und Großmächtigen Bönigen und Erzherzogen / Durchleuchtigen und Dugebarman Fürsten / wie auch Grafen / Serren, und anderer treslicher berühmbter die eintweder selbsten General und amhassten Feldzügen gewest, oder

aber sonsten hohe und ansehnliche Befelch getragen, warhafftige Bildenussen, und kurze Beschreie bungen ihrer sowol in Fridts : als Kriegszeiten vers richten fürnembsten thaten und handlungen. Wassen zum Kustungen zum theil ganz, zum theil stuckweiß, die sie entweder selbst wider den Feindt in Schlachten und Scharmüßlen ritterlich gefürt, oder under deren Regierungs Zeiten, beydes mit guetem und widerwertigem Glück, gedenckwirdige Geschichten sich zugetragen, so von weilandt dem Durchleuchtigisten Fürsten und Herrn, Herrn Ferdinanden Ersherso. gen zu Ofterreich, Bergogen zu Burgundt , Grafen zu Habspurg vnnd Eprol, &c. hochloblichister gedachte nuß. Fast auß allen Landen der Welt, theils mit gros ser Mühe und kosten zusamen gebracht, theils ihrer Fürstl. Durchl. von derselbigen namhassten Fürsten unnd Helden, &c. Erben und Nachfomlingen zuges schickt worden, unnd in der wentberuhmbten Ruft: kammer / welliche hochftgemelte Fürftl. Durchl. in bem Surflichen Schloß Ombraß, nit went von Inge prugg gelegen , insonderheit hierzu erbamt , ju emiger gedachtnuß auffbehaltenwerden. Welliches Werd in mehr höchstgedachter Fürstl. Durchl. ledzeiten anges fangen/ newlich aber durch derselbigen hinterlassnen Rath vnnd Secretarien, wie auch anjeso der Rom. Rans. Mant. vnd bender Fürstl. Durchl. Matthiae vnd Maximiliani Erzherzogen zu Osterreich, &c. Rath, Jacob Schwenden von Rozing, 2c. gemeiner Teutschen Nation zu ehren, gefallen, nut und luft, auß der Lateinischen getrewlich in die Teutsche Sprach tomferiret worden durch JO-HANN NOYSE von Campenhouten dinanden zu

Offerreich, &c. Hof, Secretarien. Mit Rom. Kans. Mant. Gnad und Frenheit. Getruckt ju Infprugg,

burch Daniel Baur. in regal fol.

Nach der Vorrede an den Leser, folget Jac.
Schrenckens Dedication ad Rudolphum II. Hung.
& Boh. R. ad Philipp. III. R. Hisp. wie nicht wes
niger an alle und jede Durchleuchtige Sürsten
des Ery; Sernoglichen Sauses Westers

reich.

Bas FERDINANDUM Erz : Herzogen zu Desterreich concernirt, so war er nicht nur uns gemein fcon , fondern auch Selbenmutig und bere maffen ftard, bag er eine Lanze von 28. Schuh mit der rechten Hand halten, und von sich werfe fen, 2. übereinander gelegte Reichs & Thaler wie ein Stuck Papier entzwei reissen, und ein mit ets lichen Pferden bespannten Wagen in vollem Lauff aufhalten konnen. Und weil er anbei ein sehr groß fer Liebhaber von allerhand fostbahren Bewehren, Barnifchen und Rriege Ruftungen war, fo legte er auf dem berühmten Schloß Ombraß bei Ins fprugg eine ftattliche Ruft , Rammer an, in wels cher er von 125. vor Alters und zu damaligen Zeis ten Weltsberühmten Krieges Belden unter alen Boltern und Religionen, und barunter vieler Raisfer, Könige, Fürsten, Grafen, Herren, ihre Baffen und Ruftungen, welche biefelbe bei ihren Feld Bugen, Schlachten und Belagerungen ges führet, entweder gant, oder etliche Stud Davon, mit unsäglichem Fleis und Kosten zusammen ges bracht, und bei ihren eigentlichen Vildnissen in schönster Ordnung aufhengen lassen. Damit aber diese mit so grosser Mühe und Geld gesamme lete Contresaits und Rüstungen von so vielen und groffen

groffen Selben nicht allein in befagter Ruft-Kame mer mochten vermahret bleiben, fondern auch in ber Melt ausgebreitet werden, fo ließ er die Contrefacturen auf Regal-Folio Blatter von benen Damahligen ansehnlichsten Kunstlern in Rupfer standigen und eine kurze, jedoch zuverlässige, Besschreibung von dem Leben und Thaten dieser so vorstresslichen Helden in Lateinischer Sprach beissetzen; welche Arbeit und Besorgung er obges dachtem Jacob Schrenck von Moging, das male feinem, nachmale Raiferlichen und ber Erze Herzoge Matthiae und Maximilians Rath, so eife ferig aufgetragen, baß er auch in seiner tobtlichen Krankheit, kurz vor seinem Abschied, ihm Dieses Splendiden Werkes baldige Wollendung und Auss fertigung im Druf noch mundlich und ernstlich ans befohlen, welches derselbe auch zu Inspruck An. 1601. auf das herrlichste jum Borschein gebracht; bavon A. 1603. eben baselbst Erze Herzog Ferdinands Soff Sccretarius, obbemelter Jo. Engelbert Noyse von Campenhouten, eine gleich schone Ceutssche Ubersenung in gleichem Format auch ans Licht gestellet. Welches nüpliche und prächtige, aber nun sehr rar gewordene große Kriegs. Selden Buch allenthalben mit großem Adplaufu auffgenommen worden. Der berühmte Kös nigl. Danische Statthalter in Schleswig und Solls stein, Seinrich Ranzau, begruffte solches mit einem herrlichen Lob & Spruch. uid. celeb. Jo.Da-nia. Köhleri, Prof. Altdorf. Hift. Munz: Belustig. XXI. Stuct de A. 1733. p. 165.

In diesem meinen unter handen habenden vers teutsche

teutschten Exemplar \* stehen nicht nur folgende Worte und artige Verse vornen hinein geschries ben:

Sunt duo queis quimus conscendere culmina honorum,

Mars, Ars; Ars libris gaudet, Mars horridus armis.

Ars optat pacem, bellum Mars improbus optat.

Ars odit Martem, Mars rursus mortiser artem.

Illam amplector ego, hunc saevae relinquo phalangi.

Sondern auch folg. nuzl. von erstbelobten Zerrn von Steinbach eigenhändig , verfertigte Index imagg. Alphabeticus.

| Albertus Archidux Austriae. f.    |      |
|-----------------------------------|------|
|                                   | 70   |
| Albertus I. Imperator.            | . 6  |
| Albertus Marchio Brandenb. Elect. | 24   |
| Alexander Farnesius Dux Parmae.   | 64   |
| Alphonfus II. Dux Ferrariae.      | 50   |
| Andreas Austrius Cardinalis.      | 75   |
| Comes de Sonnenburg.              | 81   |
| Doria.                            | 40   |
| Teufel Baro zu Sondersborf.       | 119  |
| Annas Momoraucius.                | 41   |
| Antonius de Leva Hispanus.        | 91   |
| Ascanius della Carnia.            | 111  |
| Aftor Baleonius.                  | 126  |
| Augustinus Barbarigo Venetus.     | 104  |
| <b>D</b> 3                        | Bar- |

<sup>\*</sup> Welches mir ein groffer Gönner und ungemeiner Renner rarer Schrifften gutigst communicitt.

| 44           | Erstes    | Stück. |
|--------------|-----------|--------|
| Bartholomeus | Coloneus. |        |

| Camillus Urfinus.                 | 90         |
|-----------------------------------|------------|
| Carolus Austrius Marchio Burg.    | 74         |
| Baro de Zerotin,                  | 116        |
| Borboniae Dux.                    | 35         |
| Archidux Austriae.                | 59         |
| Gonzaga.                          | 98         |
| V. Imperator.                     | 10         |
| Magnius Dux.                      | <b>6</b> 6 |
| Lotharingiae Dux.                 | . 62       |
| IX. Galliae Rex.                  | .19        |
| Casparo à Frundsperg.             | 97         |
| Christophor9 Baro à Teufenbach.   | 124        |
| Mandragonio.                      | 128        |
| Wirtembergico Dux.                | 45         |
| Cincius Capifuchio Romano.        | 110        |
| Conradus de Bemelberg Eques.      | 92         |
| Cornelius Bentivolius.            | 107        |
| Cosmus Medices Dux Flor.          | 51         |
| Daniel Ronzovius.                 | 102        |
| Egtel Frideric9 Comes de Zollern. | 80         |
| Ferdinando Archidux Austriae.     | 2.852      |
| Bavariae Dux.                     | 68         |
| Catholic9 Rex Arag.               | 14         |
| Consalvo, Cordubensis.            | 23         |
| Dux Albanus.                      | 42         |
| Gonzaga Dux Arriani.              | 46         |
| Imperator.                        | I 2        |
| Nagarolae Comes.                  | 127        |
| Francisco von Eustellalt.         | 95         |
| Duodo Venetus.                    | 105        |
| I. Galliae Rex.                   | 15         |
| Gonzaga.                          | 31         |
| Maria Dux Vrbini.                 | _ 34       |
|                                   | Fran-      |

| Erstes Stück.                          | 45     |
|----------------------------------------|--------|
| Francisco II. Memoraucius.             | £. 57  |
| Verdugo Hispang.                       | 129    |
| Fridericus II. Daniae Rex.             | 18     |
| Furstenbergensis Comes.                | 82     |
| Gonzaga.                               | 29     |
| III Imperator.                         | . 7    |
| Victorios Com. Palat.                  | 25     |
| III. Urbini Dux.                       | 28     |
| Gabriel Serbellonius Mediolanensis.    | IOI    |
| Galeatius Fregosius.                   | 114    |
| Georgio Castriota Scanderbeg.          | 21     |
| Fronspergius.                          | 85     |
| Guido Bentivolius.                     | 108    |
| Henricus Guisiae Dux.                  | 65     |
| Momoraucio.                            | 58     |
| Ranzovius.                             | 122    |
| Hildebrand9 Madrutius.                 | 93     |
| Jacobus von Embs.                      | 89     |
| Hannibal Comes zu Hohen Embs.          | 120    |
| Malatelta.                             | 113    |
| Soranzio Veneto.                       | 106    |
| Janus Maria Fregosio Genuensis.        | 27     |
| Joachimus II. Elector Brandenburgicus. | 43     |
| Johannes Austrius.                     | 61     |
| Baptista von Taxis.                    | 130    |
| Casimirus Comes Palat.                 | 63     |
| Fernberger von Aur.                    | 117    |
| Friderico Elector, Dux Saxoniae.       | 44     |
| Jacobus Medices.                       | 47     |
| Jacobus Frivultius Mediolanensis.      | 85     |
| Medices.                               | 36     |
| Ranzovius.                             | 103    |
| Ruber Baro zu Burenborf.               | 123    |
| Zamoscius Cancellarius Poloniae.       | 12[    |
| <b>D</b> 4                             | Johan- |

| 5 | Erstes | Stuck. |
|---|--------|--------|
|   |        |        |

| Johannes Zifca Bohem9.                                        | £. 77           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jost Josephy Comes jum Thurn.                                 | 125             |
| Lazarus Schwendia Baro.                                       | 115             |
| Ludovico Rex Vngariae & Bohemiae.                             | 16              |
| Marcus Antonius Colonna.                                      | 55              |
| Sittich von Hohenembs.                                        | 88              |
| Mattheus Langius Episcopus Salisburgens                       | is. 33          |
| Matthias Archidux Austriae.                                   | 67              |
| Mauritius Comes Nassovia.                                     | 73              |
| Elector, Dux Saxon.                                           | 48              |
| Maximilianus Archidux Austriae.                               | 69              |
| I. Imperator.                                                 | 9               |
| II. Imperator.                                                | 13              |
| Mehemet Sokologli Vezier Bassa.                               | 87              |
| Melchior Michael Venety.                                      | 96              |
| Nicolaus Christophorus Radzivil.                              | 76              |
| Comes von Serin.                                              | 118             |
| Radzivil I.                                                   |                 |
| Radzivil II.                                                  |                 |
| Octavius Farnesia Dux Parmae.                                 | 53              |
| Petrus Ernesto Comes Mansfeldiae.                             | 49              |
| Strozza Florenting.                                           | 99              |
| Philiperty Emanuel Dux Sabaudiae.                             | 54              |
| Philippus Comes Palatinus.                                    | 37              |
| Dux Burgundiae.                                               | 22              |
| Landgravio Hassiae.                                           | . 38            |
| II. Rex Hispaniae.                                            | 17              |
| Robertus de S. Severino.                                      | 79              |
| Ruperto L'Imperator Comes Palatinus.<br>Sebastianus Schertel. | 8               |
|                                                               | <b>94</b><br>60 |
| Venierio Dux Veneto.  Sfortia Comes S. Florae.                | 109             |
| Pallayicinus.                                                 | 100             |
| Sigifmunde Archidux Auftr.                                    | 30              |
|                                                               | - Sigis-        |

Digital by Google

| Erstes Stuck.                    | 47    |
|----------------------------------|-------|
| Sigifmundo Pandolpho Malatesta.  | f. 26 |
| Solymanno Imperator Turcico.     | 11    |
| Stephano Bathorius Rex Poloniae. | 20    |
| Vespasiano Gonzaga.              | 56    |
| Vlrico Dux Wirtembergicus.       | 32    |
| von Schellenberg Eques.          | 84    |
| Wilhelmus Baro von Rogendorf.    | 86    |
| Dux Juliacensis & Clivensis.     | 39    |
| Wolfgang Theodorus von Embs.     | 112   |
|                                  |       |

## XVI.

De Candore Politico in Tacitum Diatribæ XIX. PAGANINI GAUDENTII Doctoris Theologi, Philosophi, Jurisconsulti, qui ipsos octodecimannos in Gymnasii Pisani magna aula Politicen & historiam est interpretatus, hodieque interpretatur. præmittitur exercitatio ad Famianaam historiam, desenditurque idem Tacitus. Pisis Ex Typographia Philippi Papinj. M. DC, XLVI. 4. Superiorum Permissu. \*\*

D 9

Det

<sup>\*</sup> Sub fin. stehen 1.) Marci Aurelii Seuerini. und Antenii Benonii J. C. Rhetoricae & politiorum litterarum interpretis ueterani & emeriti ap. Pontremulenses, Lat. Briefe; 2.) Index operum rariss. a P. Gaudentio editorum, tam Etrusca quam Lat. lingua. Latina haec sunt: De Dogmatibus & Ritibus Veteris Ecclesiae observationum pars 1, & 2. Romae ap. Fr. Corbellettum. Velitationes adversus Danielem Chamierum, Romae ap. eundem. Juridicae expositiones cum additamento Critico. Florentiae ap. Sermatellios. Infar Academicum Florentiae Typis Amatoris Massae & Laur.

Der Autor hat dieses rare Buch Jon. Baptiffae

Laur, Landi. Chartae Palantes, ib. ap. eosdem. Justinianaei Saeculi moribus pars 1. & 2. ibid. iisd. Typis. (recus. Gaudentii liber de Justinianei Sec. moribus; & cum ejusd. Dissert, de successione foeminarum. Argentor. 1654. in 8.) De Prodigiorum Significatione. rentiae Typis Massae, & Landi. Obstetrix Literaria, (it. accurante b. Ge. Nic. Kriegk, Lipf. 1704. 12. ) & Epigrammata Noua ibidem. De Comparatione dogmatum Origenis cum Philosophia Platonis. Salebrae Tertullianeae. De Vita Christianorum ante Constantinum ibidem. De euulgatis Romani Imp. Arcanis. De Funere Hevoum. De Funere Caesarum, ibid. De Pythagoraea animarum transmigratione.) Bei welcher Diff. Morhof, Polybift, T. 2. L. 1. c. 2. 5. 9. p. 18, Dieies Judicium hingu seget : Quodnam de P. Gaudentio Judicium ferendum, satis patet è dedicatione Adoptiuorum Carminum Nicol, Heinsü, ubi Characterem eius describit, quod limae ac liturae impatiens, magnoque impetu, scribat, ut pro lutulento interdum, minusque nitido, a popularibus suis habeatur. Satis id ostendit eius Instar Academicum, in quo uaria sunt, nec inchoata satis, nec absoluta. Haec Dissertatio eius prodiit Pisis in 4. A. 1641.) De Aristoteleo Veterum contemptu. De Juliani Imp. Philosophia. De Aperipato Julii Caes. Scaligeri.
ibidem. De initio, & Progressu Philosophiae ap. Romanos. Pisis MDCXLIII. 4. Fascic. II. & III. nou, uarior. Scriptor. Conlect. 99. insert. Reimmannus munschet Hift. Liter. L. . Sed. 1.p. 72. daß diefes Buch, fo wol wegen der Raritat, als wegen ber Sachen Vortrefflichfeit, von neuem wieder mochte auffgeleget werden; wie dann als le Scripta des Gaudentii, und fonderlich die Theologischen, bor andern rar find. Allein Jac. Brucker urtheilet , in der Vorrede jum 3. Theil feiner tur, zer Fragen aus der Philosoph. Hist. gang anders, und Schreibet darauf p. 10. bavon alfo : Um die Sift. ber

Soncino, Patritio Brixiensi, Medicinae Practicae in Gymnasio Pisano Prof. Ordin. dedicirt;

mel

Romifden Philos. hat fich niemand mehr verdient ger macht, ale ber aus einem Reformirten Drediger gewordene Romifch , Catholifde Professor ju Pila Pag. Gaudentius, beffen Buch de Philos. ap. Rom. init. & progr. erstlich zu Pifa 1643. heraus gefommen, hernach aber, weil es febr felten worden, der nouaeuarior. Scriptor. Conlectioni Fasc. 2. & 3. wiederum einverleibt worden ift. In biefem Buch handelt Gaudentius bon ben Schickfalen der Philos, bei den Romern, von Anfang der Republ. bis auf die Zeiten Boerhii; und ist zwar nicht zu lauge nen , daß Gaudentius Darinnen eine gimliche Belefenheit gezeigt habe, wie er bann auch deswegen bin und wider. sonderlich in den Observatt. Hallens. Lat. Tom. VII. obs. 2. 6. 2. p. 238. wo ein ausführlicher Auszug aus diesem bas male noch rarem Buch ju finden ift, ingleichen von bem herrn Prof. Stolle Binleit, gut Zift. Der Ges lahrb. p, 375. gelobet wird. Allein gleichwie Gauden-tius überhaupt von der Art war, daß er feine Schrifften nicht mit genugsamen Fleis verfertigte; also zeigt sich auch in diefer Schrifft , welche er mehr ale ein Declamator als ein Hiltoricus gefdrieben, bager ber Gaden nicht genug gewachsen gewesen, teinen rechten Begriff von der Philos. gehabt , und sie mit der Gelehre famteit überhaupt vermischt, und burchaus ein schleche tes Urtheil gezeigt habe, wie in ben Actis Philos. Vol. III. p. 631. fegg. deutlich dargethan worden; wie bann bieses Buch mit sehr vielen gur Sache nicht gehörigen Ausschweiffungen angefüllet ift, baß bes unnothigen bald mehr darinnen zu finden, als des Nothwendigen, so, daß Serr C. Faller nicht Ursache gehabt, dieses illustris scripti, wie er es in praef. Qg. Rom. nennet, Mangel zu bedauren , zumal es 2. Jahr vorher wieder auffgelegt worben, ehe er diefes Buch edirt. giebt Gaudenzius jum weitern Nachfinnen und Nachfchlau welches J. L. Bünemannus Catal. MSS. & librer. rar. um 2. Thaler halt.

XVII.

gen Belegenheit ; welches lettere aber um jo ichmehrer wird, weil er, nach ber mode feines Seculi und Landes, meder Bucher noch Capitel ber Autorum genennet hat. De Errore Labyrimheo Sectariorum huius temporis Pisis 1644. (de errote Sectariorum huius temp. labyrintheo : Conatus in Genesin dininam nouus : De Philosophicis opinionibus ueterum Eccles. patrum : Opuscula tria P. Gaudentii, S. Th. D. & Prothon. Apoltol. Pisis 1664. werden in den Unschuld, Machr. 1724. p. 525, segq. recensirt.) Conatus Nouus in Genesin, ibid. & eod. anno. De Veterum Ecclesiac Patrum Philosophicis Cpinionibus. ib. & eod. anno. ETRUSCA autem haec funt: L'accademia Disunica. in Pisa appresso Fr. Tanagli. J. Confini regolati. appresso l'istesso. Le Singolavita delle Guerre di Germania. in Firenze ( 16,0.4.) appreffo An. Maffi & Lor. Landi. (welches feinem Bert de euulgatis Rom, Imp. arcanis beigefügt ist.) dintegrazione de Poeti , appresso l'istessi. La Vita di Cleopatra. in Pisa nella Stampa delli Stessi (1642. in 4.) Della Peregrinazione Filosophica. in Pila 1644. Accrescimento della Disunita Accademia in Pisa. 1644. Vita d' Alessandro il Grande, in Pisa 1645.

Non der Letteraria Historia Spiegata da P. Gaudentic (Carmin.) Pila 1648 8. uid. Biblioth. Mencken p. 2. & 26. Der gelehrte Dane Jo. Rhodius berichtet in seis nem Tractat de Autoribus supposititis p. 31. daß Gaudentius unter den verseten Namen Ventitidio Gangapano, contra annum Jubila um Jesuitarum geschrieden. Er giebt auch, weilen Gaudentii Opp. in hisce regionibus rariora, daselbst einen Catalogum von seinen Lateinischen und Italianischen Scriptis, welchen man mit den Naudacanis p. 90. confrontiren fan. Und MORHOF. Polyh. L. IV. c. 13. §. 9. p. 194. meldet, daß unser Autor auch ein besonders Buch de Audacia Still Statianis

in MS. hinterlassen habe.

Ing arday Google

### XVII.

Flores Hesperidum. Pulcherrimae plerorumque Graeciae Comicorum Sententiae, cum duplici earum uersone Latina, tum alijs, tum praecipuè literarum studiosis, qui amicis petentibus scriptum aliquod memoriae causa (ut nunc vulgò sit) relinquere cupiunt, profuturae. Stamm ober Gesellenbuch. Mit vil schönen Sprüchen, auch allerlen offenen und burgerlichen Schildten und Zelmen. Allen Stubenten, vnd sonst guten Gesellen, so entweder jre Baspen, Reimen oder Spruch, zur Gedechtnuß einander verlassen wollen, zu Dienst und Gefallen zusammen getragen. M. D. LXXIIII. in 3.

CHRISTIANUS EGENOLPHUS Francof. P.L. hat dieses curieuse und rare Opusculum, Ludonico à Sein, Graven in Witgenstein / 2c. in Lateinischen Versen dedicirt / und solches in ges wisse Titul und LL. Communes, nach Alphab. Ordnung, eingetheilt, deren 1.) ist: Amici, Freunde, 2.) Amor, Lieb, 3.) Ars, Kunst, &c.

Grc.

Mein Exemplar hat Sehast. Pölmannus (Bölmannus) Curiensis, ein Studiosus auf Reisen mit sich geführt, in welches sich verschiedene gelehrte und berühmte Leute eigenhändig geschrieben haben. p. 26. kommt die eigene Hand so. Streitbergeri S. Th. D. Superint. Provincialis Marchionatus

<sup>\*</sup> Leg. h. l. MICH. L LIENTHAL Sched. erudit. de Philoshecis earumqueusu & abusu, Regiom. 1712. in 4. ed. Zu bedauren ists, daß dieser gelehrte Mann unsere Flores Hesperidum hamalen nicht bei der Sand gehabt bat.

Superioris, A. 1577. vor; pag. 28. M. Andr. Rheinmanni, Viteb. 1578. p. 34. Cunradi Aumülleri, A. 78. p. 69. Simsonis Mencelii, A. 76. p. 94. M. Jo. Euandri, A. 78. p. 136. Casparis Crucigeri, nebst diesen Worten:

Mihi modo adsit Christus, hincpetam omnia, Hincimpetrabo, cum precabor, omnia: In hunc recubo totus, hoc uno nitor, Hoc multae in uno spes erunt mihi irritae.

p. 153. Sam. Codomani. p. 160. Valentini Melberi Geroltshofensis Franci, A. 77. pag. 173. M. Gertungi Fischeri, A. 1577. Curiae Nariscor. ult. Augusti, nebst folg. Worten:

Gunft gehet vor Kunft.

Exitus ex Aegypto ante Christum natum 1517. Exitus ex Papatu post C. N. 1517. Isticper Mosen: hicuero per Lutherum.
Illic a Pharaone, hica Papae tyrannide.
Utinam & meus exitus sit a mei Pharao-

nis persecutione finalis. Amen!

p. 198. Lazari Maiienscheri Norib. A. 1580. Witeb. script. p. 202. Jo. Pangratii, A. 76. mit dies fen Anfangs, Worten:

Tempore praesenti Musis fortuna maligna est Posthabitis Studiis pessima quaeque vigent Optima namque solet mundus contemnere contra

Haec fouet hisque studet fallere quae poterunt

Huc-

Hucque ferunt animos, tanquam terrestria curant

Mundus & immundus negligit omne bonum. &c.

p. 208. M. Enochi Widmanni Curiensis A. 78. p. 308. Johan. Maieris D. nebst biesen Worten:
Ex Psalmo.

Vir bonus, est instar palmae sub flore perennj, Non cedit sub mole, side sed celsior exit.

p. 355. M. Sam Codomani. p. 407. Jerem. Camerarii Neagoraei Palat. A. 79. Vitebergae. p. 421. Ge. Lichtentaleri Norib. A. 79. Witeb. p. 423. Jo. Klingenbeckii Norib A. 79. Witteb. p. 426. Matthaei Gemlichii Curiani, A. 78. Witteb. nebst folgenden Worten:

Vita hominum fragilis, cunctornm pleno doloruM

In terris, donec contumuletur humO
Tunc demum curae fugiunt, fugit anxius
angoR

Ac capit à Christo, gaudia sancta piuS.

p. 428. Salom. Jani A. 77. & p. ult. M. Andreae Pangratii. A. 76. mit folgg. beigefügten Worten:

Si cupis esse Deo charus, multisque placere, Junge bonos mores, artibus ingenuis.

Wiltu von Gott und viln auf erden, Geliebet und gelobet werdn, So mustu sein gelehret wol And auch der guten Sitten vol.

## XVIII.

LUCII CORNELII EUROPÆI Monarchia Solipsorum. Ad virum Clarissimum Leonem Alla-tium. Cui nuperrime accessit Clauis Onomastica. Juxta exemplar Venetum, Superiorum permissu. MDCXLVIII. in 12.

Es ift bekannt, was ber berühmte Pufendorff von dem Pabstlichen Staat urtheilet, es sei, weil die Welt gestanden, teine kunstlichere Monarchie ersunden worden, als eben die Pabstliche. Allein es scheinet, der kunstliche Staat der Jesuiten thue es jenem kast gleich. conf. 111sch. Tachr. An. 1702. p.m. 537. sqq. Der wahre Autor von dies ser Monarchia Solipsorum, s. Jesuitarum, soll MELCH. INCHOFFER, welcher zu Wien A. 1548. geboren, A. 1607. zu Rom. in die Gesellsschaft der Herren Jesuiten getretten, und endlich A. 1648. d. 28. Sept. zu Mayland gestorben, sein; wiewoln Alphonsus van Huylenbrouck in sein nen Vindicat. alt. Soc. Jesu, das contrarium erz meisen will wid 1105th Nach and Antonian erz weisen will. uid. Unsch. Machr. A. 1713. p. 862. G. STOLLES Hift. der Belahrly. p. 82. & BO-SII Diff. de comp. Prud. Ciuil, num. 82. Die Ses fuiten kauffen bieses sehrrare und elegant geschries bene Buchlichen, welches aber eine hefftige Schrifft von benen Fehlern der Jesuiten ist, mit großem Geld auf. J. L. BUNEMANNUS Catal. LL. rarior. d. 123. n. 14. halt es gar pro 3. Thaler. Bibl. Uffenbach. Tom. I. p. 413. & 574. aber wirds nur für 60. Rr. geschätt. Es fam auch Teutsch sub tit. Monarchia dever Alleigenen oder so ges nannten Selbst:Sonnen. Waremund, 1663. in

in 12. und im Boigtland 1675. in 8. heraus. it. aus dem Lateinischen ins Französische überset, mit Noten und verschiedenen Pieçen, Amsterd. 1722. in 8. Des Inchoseri gelehrtes Buch: Historia Sacrae Latinitatis, welches zu Messina, alls wo er auch docirt, A. 1635. in 4. das erstemal, und hernach zu München 1638. in 8. heraus kam; uid. Morhosii Polyh. L. IV. C. IX. §. 3. p. 108. it. der I. Tom. (der 2. kam nicht heraus) seiner übers aus taren und beliebten Annal. Ecclesiast. Regni Hungariae, Romae 1644. in sol. ed. und deisen gelehrtes Werk: Epistolae B. V. Mariae ad Messanenses ueritas uindicata & illustrata, Messanae. 1629. in sol. sind bekannt, uid. ALEGAMBE Biblioth, s. 340.

## XIX.

A. GELLII Viri disertissimi Noctium atticarum libri XX. Summa accuratione Joannis Connelli Carnoten, ad recognitionem Beroaldinam repositi: cum Alphabetico indice, in 4. (Parisiis sumtibus fratrum

Engelberti & Godefridi de Marnef.)

Phil. Beroaldus Bononiensis hat diese XX. Bus ther clariss, Sigismudo hoeuloo (von Sobensohe) Scholastico germano compatri suo, sugestiries ben; welche Dedication sich also ansängt: Relegi nuper emendauique luculenti Scriptoris noctes haud dubie luculentas quaru lux desocata est: doctrina multisaria: elegantia impromiscua, lectio iucunda: citra lassitudinem atque fastidium. Quas clarissime Sigismude sub tuo nomine hac epistola tibi nominatim

dedicata, excudendas formis atque iuulgadas dedi. Benedicto ipressori politissimo. Idque iustis de causis. Na inter coplusculos Scholasticos trasmotanos claritudine nataliu monstrabiles, qui auditoriu nostru frequetes percolut, tu cuprimis enitescis qui nobilitati familie nobilitate moru (q vera nobilitate sest) nodo pulcerrimo copulasti. Siquide apud germanos celeberrima est familia hoeuloa (Hohenloica.) Qua & de alta staminia nominitat. Et ex emylia nostra oriundu predicat: multis illustrata proceribus assinitate regu maximoru samigerata. Ec. Und mit solgenden Borten schliesset: Tu vero voluma hec habeto cotineter in manibus: sit tuu hoc manuale: sit echiridion. Siquide lectio Gelliana expoliet lingua, ornabit aim, vegetabit ingeniu. Ec. Tu compatrem tuum eundemque doctorem mutuo diligito. Vale.

A. Gellius (ben einige fälschlich) Agellium\* nennen) intitulirte um beswillen sein Buch Nockes atticas, quoniam, wie er selber schreibt, longinquis per hiemen noctibus in agro terrae Atticae commentationes hasce ludere ac facere exorsi sumus, idcirco eas inscripsimus Nockium Atticarum, &c. Lud. Vines halt nicht viel von A. Gellio; welchen aber Henr. Stephanus in der seinen Noctibus Parisinis Atticis Gellii inuigilatis beis gesügten Apologia pro Gellio widerleget hat.

<sup>\*</sup> In hoc Salmasius cum Buchnero lapsus, quod dicant Agellium; cum tamen A, significet Praenomen Gellii,
a quidem Aulum.

uid. MORHOFII Polyhist. T.I. L. 4. c. 14. S. 2. p. m. 100. & REINHARDI Theatr. Prud. Elegant. p. 71. C. S. Schurzsfleisch raisonirt von Gellio in MS, quod, Colleg, Liter, alfo : A. Gellius, doctrina & iudicio Grammaticus praestans, ex quo alii permulta desumserunt : Sigillatim Nonius, Marcellus & Macrobius furti Gelliani dudum conuictus. Gellii sententias confirmant monimenta lapidum, & priscam scribendi consuetudinem ostendunt. - -Hinc Gellius ob ueteres quosd. ritus, Legum monimenta, Etymologiam & Orthographiam adcuratiorem omnino legendus. În iudicio Critico doctissimus & emendatissimus; sed in genere stili aliquanto negligentior. Gellii editiones funt: Aldina. Venet 1515. in 8. (welche T. 1. B. Uffenbach. p. 650. um 2. Thaler geschätzet worden.) Parisis, 1536. f. egreg. Not. aucta, nec non ibid. 1585. Basil. 1568. 8. c. Annotatt. Petri Mosellani,

Basil. 1568. 8. c. Annotatt. Petri Mosellani, Prof. Lips. uiri eruditissimi, a quo plurima dicidit Camerarius, cuius etiam MSS, plurima accepit (it Colon Agripp, 1562 in 8)

cepit. (it. Colon. Agripp. 1563. in 8.)

Amstelod. 1651. 12. ap. Elzeuirios. Editio uetustissima Romae 1469. fol. \*\* praestantior tamen Aldina.

E 2

MSC.

\* Conf. Fabricii Bibl, Lat. I. & III. Vol. s. l. it. Bericht VI. Buch. p. 998.

<sup>\*\*</sup> Rach denen Machr. und Urtheilen von denen Lat. Austoribus Classic. (gedr zu Malle 1713. in 12.) ist die erste Edition Gellii die Venerianische von A. 1472. f. Fabricius aber sührer, aus dem Caral. B. Gudianae eine altere, nemlich die obgedachte Römische von 1469 f.

MSC. Gelli Codex in Bibliotheca Regia Parifiensi asseruatur, quem inspexit & contulit Salmassus, cuius exemplar uenit in manus Senioris Gronouii, qui 1651. 12. Gellium recensuit, quae accuratior & emendatior est Thysiana editione, quae postea in lucem exiit 1666. \* Lugd. Bat. & ibid. 1688. recusa in 8. Editionis 1651. emissae contextum Anton. Thysius & Jac. Oiselius retinuere. Jam dudum quoque Notas in Gellium promisit Ludou. Carrio, Vir CL. sed non euulgatae sunt; quamuis earum spes sacta esset ab Henr. Stephani. (uid. Hist. B. Fabric. III. p. 529. prod. ni fallor Paris. 1585. 8.ap. H. Stephani.)

Francofurti 1603. (Argentin, 1521. 8. Geneuae,

1621.12.)

Philippi Caroli Animaduersiones in Gellium No-

rimb. 1663. 8.

Petrus Lambecius \*\* ( ex forore Holstenii, uiri fummi in Re Literaria Romae, natus) peruoluit Gellium MS, quem casu sibi oblatum scribit;

\* ed. nitida sane externa forma, & multis onusta adnotatt, non autem sanatis, quae intus latebant, uulneribus; quamuis titulus accuratam recensionem prae-

dicabat. A. E. Lips. 1706. p. 247.

\*\* P. Lambecii Prodromus lucubrationum Criticarum in Gellium, cum dissert. de uita & nomine Auli Gellii, prod. Parisiis 1647. in 8.

so Arnoldus Sweinheim und Arn. Panartz. gedr. an. uid Clerici Bibl. anc. & mod. T.X. pag. 362 T. 2. B. Uffenbach.p. 34. Append. fommt auch eine alte Benet. Edit. von A 1484. fol. um 6. Thaler vor. ic. p. 107. eine Basler von A. 1519. in fol. um 3. Thaler. (uid. T. III. B. Uffend. p. 63.

bit; quanquam alii putant, eum hoc ex Pro-legomenis Exercitationum Plinianarum Salma-

Gi didicisse.

Lips. Explicatar. Qq. L. IV. Epist. 19. dicit: intererat rei litterariae quam emendatissimum Scriptorem illum (Gellium) esse in omnium manibus. Multa & in uerbis eius antiquitas, & multa in eo exantiquis.

Unter den alten befihe auch folgende:

AULI GELLII Viri disertissimi Noctium Atticarum Libri XX. Summa accuratione Joannis Connelli Carnotensis ad recognitionem Beroaldinam repositi: cum Alphabetico indice. 8. Sub fin. fteht:

Jo. Connellus lectoribus.

Accipite Romanæ militiæ studiosi adolescetes q; diligetissimi Auli Gellij noctes micătissimas. In quibus uigilias fomnuq; uestrum reponatis pacatissima. Sint uobis manuale enchiridiong;. (nihil em Gellio duce in latialis eloquij floribus occurret expetedu ) Impressas rursum ad exeplar Beroaldina recognitionis impesss Bartholomei Trot. Anno Salutis nostræ. M.D.XII. (1512.)

De Edit. Jo. Freder. Gronouii, Lugd. B. 1687. in 8.

uid. A. E. L. 88. p. 123.

Die beste Edition, ist Jac. Gronouii, Lugd. B. 1706. 4. welche T. I. B. Uffenbach. p. 641. um 4. Thaler, und Tom. IV. p. 513. um 3. Thas ler und 30. Rr. geschäßet ist. Sie wird in A. E. Lipf. A. 1706. p. 246. und in Hift. Bibl. Fabric. III. p. 526, recensirt.

### XX.

Sermones discipuli de tépore & de santtis vna cum promptuario exemploru. in fol. Sub sin. stehen diese Rvrte: Expliciut sermones collecti ex diuersis sanctoru dictis z ex pluribus libris. q intitulant ser-mones discipuli. quia in istis sermonibus non subtilia per modum meri vel Doctoris s simplicia per mo-du discipuli coscripsi z collegi. sicut in principio huius libri. f. in primo fermoe. in prima dominica aduentus premisi. Et si quid in pntibus smonibus minus bii posui. in hoc me correctioni sacre matris ecclesie. z cuilibet caritatiuo correctori subijcio z offero ad emendam. Amen. Worauf (XLVIII.)
Sermones discipuli de Sanctis solgen; mit viesen Schlus,
Worten: Finit opus perutile simplicibus cură animaiu gerentibus per venerabile & deuotu JO-HANNE HEROLT \* sancti dominici sectatore prosessimo de tempore z de sanctis cu promptuario exemplo 21 atq; tabulis suis collectu. Discipulo nűcupatű. Impressum Nurnberge ano a Xpi natali. Nonagesimo grto supra millesimu quaterq;

centesimum. (1494.) Laus deo. In der X. Samm! der Francischen Apor. p. 701. fommt auch ein alte Turnbergische Edition von

A. 1492. in fol. vor.

\* Mich wundert also sehr, daß, da der Autor so beutlich und mit Nahmen ausgedrucket wird, so manche Gelehrte geklaget: wie sie den eigentlis den Nahmen des wahren Autoris nicht sinden könns

fonnten. M. Jo. Henr. Rinder , Vater felber schreibet in Arcan. Biblioth. Blasianae, p. 32. bas von also: Discipuli de Tempore Sermones &c. Ein rarer Autor, dessen eigentlichen Mahmen vers geblich gesucht, bis der berühmte Herr Kriegk ju Ilfeld mir folchen wollkommen entdecket, in ben Worten: Belangend die Notice des Discipuli de Tempore, jo ist mir solche gemacht worden zu Jena von dem herrn General-Superindententen Goezio, ber in feinen Predigten beffen mehrmas len erwehnet ; biefen aber habe niemals gejehen, als in ber Bibliotheca Dransfeldiana, barinnen er mit Munch , Schrifften , besage bes Auctions-Catalogi n. 87. fol. Norib. 1502. sich befunden. Und ohnerachtet ich ihn gern behalten, hat ihn doch der Gerr von Leibning gang besonders aus: ersehen, dem ihn auch überlassen muffen. rar und curios &c. bighieher Herr Kriegk. Den eigentlichen Namen betreffend, so heisset derselbe Joa. Herold, war ein Dominicaner - Munch im XV. Seculo, ben einige mit dem Jo. Basilio Herold, einem berühmten Historico, (wie Bayle Diction. T. 2. pag. 460. anführet) confundiren. Der Autor, welchen einige Jo. Herlot nennen, war von Geburt ein Ceutscher, welchen man gu seiner Zeit für einen gar beredten Prediger gehalten. H. Wharton halt ihn für einen Basler/ so um das Jahr 1470. florirt. Man findet in diesen Sermonen unter vieler Spreu boch noch ein Beis Ben . Rornlein, und unter hauffigen Schlacen bes Irrtums noch was weniges Gold ber Wahrheit hin und wieder. In den Sermonibus de Sanctis aber, und dem Promptuario Exemplorum, ift wol wenig gutes ober gefunde Lehr ju fpuren. uid. Unschutd. Machr.

Tracht. A. 1724. p. 698. Dahet Oudin. Comment. de Script. Ecclesiast. Tom. III. fol. 2654. mar von ihm also schreibt: Jo. Heroldus, s. Herolt, vir animi modestia singulari, Discipuli tantum nomen in plerisque Operibus suis assumpsit, unde parum absuit, quin successu temporis nomine proprio excideret: cum edita ab eo Theologica Scripta aliud nullum quam Discipuli nomen proferant. Allein auch dieses hinzu settet: Culpandus tamen maxime apud eruditos omnes uidebitur, quod Sermones sere suos omnes exemplis plane incredibilibus atque absurdis fabulis, per se alias minime simplices & stylo barbaros conspurca uerit; ut qui illum eximie barbaros conspurca uerit: ut qui illum eximie laudant, uel falsa pietate papistica occupati esse, uel nihil unqm. probae notae legisse credantur.

### XXI.

Historia Byzantina duplici Commentario illustrata.

Prior Familias ac Stemmata Imperatorum Constantinopolitanorum, cum eorundem Augustorum Nomismatibus, & aliquot Iconibus; praeterea Familias Dalmaticas & Turcicas complectitur: Alter Descriptionem urbis Constantinopolitanae, qualis extitit sub Imperatoribus Christianis. Auctore CAROLO DU FRESNE Domino du Cange, Regi à Consiliis, & Franciae apud Ambianos Quæstore. Lutetiæ Parisiorum, apud Ludouicum Billaine, Bibliopolam Parisiensem. M. DC. LXXX. in arus fol. Cum Privilegio Regis Christianissimi. gros fol. Cum Priuilegio Regis Christianissimi.

Carolus Du Fresne F. hat dieses sehr curiose, bes liebte und tostbare Wert, (welches Bibl. Uffenbach. Tom. 2. p. 209. um 12. Chaler geschät wird,) Joa, Baptistae Colbert, Regi ab intimis Consiliis & Secretioribus mandatis, Generali Aerarii Moderatori, Summo Regiorum aedificiorum praefecto, Regiorum Ordinum Quiestori, Marchioni de Seignelay, Baroni de Seaux, &c. dedicirt. Die Praefation ad Familias Augustas Byzantinas, welche sehr gelehrt ist, handelt de Genealogicae Scientiae cognitione, ac eius utilitate. Zwar haben bereits Hieron. Henninges und Elias Reusner die Christlichen Orientalisschen Kaiser, die von Arcadio bis auf Constantinum XII. das ist, von A. C. 395. bis 1453. innerhalb 1058. Jahren zu Constantinopel res giert, auch zusammen getragen; allein du Fresne hat sich mit diesem Werk um die Byzantinische Hiftorie weit mehr und unfterblich verdient ges macht. Der erstere Commentarius de 43. Familiis & Stemmat Impp. CP. ist schwehr und wichtig, weiln die Raifere ju Conftantinopel nicht aus einer, sondern aus verschiedenen Famillen entsprossen find. Ber überdig von den Eurchis schen Raisern mehrere und gewissere Nachricht, als bei Henningesto und Reusnero haben will, der wird in dieser vortrefflichen Hist. Byzant. vollige Satisfaction finden; angemerkt ber herr du Can-ge 23. Familias Dalmaticas, Slauonicas und Turcicas, bergleichen Geschlechts Register man sonst nirgend findet, hinten mit angehangen, und überhaubt einen erstaunenswurdigen Bleis in dies fem Werf gewiesen hat. Go find auch ein scho ner Zierrath in diesem Buch, die auf 50. Tabel-E 5

len nett vorgestelle Griechische Münnen; ohne was hin und wieder an Wappen und schonen Portraits von merkwirdigen Personen darinnen vorzusommen pslegt. uid. Hamburg. Biblioth. Histor. IX. p. 181. & Jo. HUBNERI Biblioth. Geneal. p. 38. Der Autor, welcher zu Amiens A. 1610. d. 18. Dec. geboren, hat bei denen Jesuiten das selbst den Grund seiner Studien gelegt, worauf er zu Orleans die Rechte studiert, und hernach zu Paris zum Aduocaten angenommen worden. Er war sehr aufrichtig/ und ein Mann, der seine Freunde herzlich liebte. Mr. Colbert hielt auch sehr viel auf ihn, und machte sich ein recht Vers gnugen daraus, wenn er mit ihm in seiner Bibliotineque sprechen konnte. Er starb A. 1688. aet. LXXVIII. uid. STOLLES Hist. Liter. p. 99.

### XXII.

Familiariu epistolau Copendiu ex diuersis hinc inde Probatissimis autoribus pro comuniu studencium prosectu suturo 19; Rhetorum ac Oratoueruditione per discretu ac eruditu viu ANTHO-NIU LIBERUM Zusatensem (de Susato) recollectu. in sol. ohne Jahr und Ort.

Es schreibet ber mir zur Zeit unbekannte Autor, gleich ansangs ad eruditissimu Virum magistru Arnoldum de hildeshem, Rectorem Scholariu Gronynghen Phrisie, also: Optauisti dum abste discederem Arnolde sidissime. ut Colonie inter tot tantasq; bibliothecas ostitutus aliquot familiarium epistola 21 tibi colligerem:

qui-

Mailand by Google

quibus z visis z perlectis Scholares tui Spretis barbaro 4 inscicijs tersum forte nitiduzq; scribendi Stilum amplecterent; Fuit sane hoc desiderium tuum no inelegans. Na ut ab ineunte etate: sic z usque nunc confracte defolateq; latine lingue compatere; S3 malle Rodolpho nostro Monasteriensi viro nobis z samiliari e oiunctissio hoc oneris imposuisses cui forte legenda epistolaru; frequecior incumbit oportunitas. Quiq; rotatum etia latinum sermone. 9cussumq; divis beano 4 tonitruis pro virili sua non cessat quotidie restaurare; Et quidem vt dică qd'. sentio: Quis te uno ad hanc re qua mihi imponis aptior vnq; esse poterit? &c. 11nd sub sinem dieses alten Codicis, schreibet der Autor an eben diesen ARNOLDUM ferner also: Adhuc multa sunt a me agenda mi Arnolde sed nihil eoruz attep-tabo donec impressa volumina Coloniensib9 ex agris Dauantriam usq; peruenerint. propofuera; eteni heydelberga Friburgam Basi-leamq; & nonnulla alia orientalis plage studia adire. & postea per Saxoniam Westphaliamq; Dauantriam reuerti. Sed qui me Constuen-tie offenderunt quatuor indigine Argentinen-ses totam ferme superiorem Alemaniam armata militia occupatam publice protestati sunt. Qui me inopinatus terror mille & qui-geta illa volumina pro renouatione latine lique im-pressa coegit particularibus studijs comunicare. Puto me tamen post lustrataz Dauatriam Swollensemq; palestram Louaniu & inde si quoq modo

modo tutus patet aditus Parisios persectu 4.
- Vale de emendandis Codicibus seruenter incumbe.

Die Briefe sind aus folgenden Austoribus colligirt;

Ex Cicerone Oratore sumo z purissimo.

Ex Diuo hieronimo. presbitero eloquentis-

Ex Symacho Patricio Rhomano Oratore egregio.

Ex Mellifluo doctore fancto Bernardo ab-

bate.

Ex Anthonio Parnomita Poeta laureato.

Ex Seneca philosopho clarissimo.

Ex Swiniforto Marzizio milite viro Oratorie rois pclarissimo.

Ex Gasperino Pergamensi facundissimo viro.

Ex Enea Siluio Poeta laureato.

Ex Francisco Philelpho milite z Poeta lau-

Ex Gayo Appollinari Sidonio infigni poeta.

Ex Thoma de Aquino Theologo.

Ex Disertissimo viro Poggio Florentino.

Ex Leonardi aretino viro eloquentissimo.

Ex Epistolari Phalaridis.

Ex Diuersis aliis ornatissimis ac eloquentissimis Autoribus.

### XXIII.

Mamotrectus. in 4. Sub fin. steht: Actum hoc opus Nuremberge Anno domini. M. cccclxxxix. (1489.) nonas kalendas Februarij per inclytum vitú Georgium Stuchs de Sulczbach Feliciter terminatur.

Der Prologus Autoris in Mamotrectum fangt sich also an: Impatiens proprie imperitie ac ruditati compaties paupe4 clerico4 qui ad pdicatiois officiú promouet decreui biblia transcurrendo perlegere nec no z alia q in ecclesia recitat : si vita comes fuerit : inspicere diligent r partiu difficiliu significatias r accetus & genera infinuari lectori pauperculo sim quod pro captu intelligetie colligere povero ex laboribus alio 21 ut sic ethimologia sensu edificet intellectum. z aures demulceat debita sonoritas prosodie, &c. Es ist also dieser Mamotrectus, ber sonsten mit einem doppelten m. und von ets lichen Mammothreptus, it. Mammetractus, geschries ben wird , nichts anders als ein Dictionarium nocabulorum Biblicorum , welches, wegen ber grof sen rudität der damaligen Clericorum mit Fleis zusammen getragen worden, um ihnen zu weisen, wie ein und anderes Wort, so wol Grammatice, als Orthographice, und prosodice musse verstanden und gelesen werden. Es extendirt sich auch dass selbe über die Hymnos und Legendas Patrum; ins gleichen über etliche Homilias Patrum, welche meis ftens Grammatice enucleiret werden. Co eine grosse Ignoranz wor hamals unter denen Clericis.

cis, daß man ihnen die Declinationes, Genera und anderes, wie ben Donat . Schulern, hat por die Augen stellen muffen. Daher dig Lexicon Biblicum nicht vergeblich, obgleich lächer: lich, Mamotrectus (ein Duttlein: Zieher so zu reden) ist genennet worden, und sich vbgedachter Prologus des Autoris also schliesset: Et 93 morë geret talis decursus pedagogi q gressus dirigit paruulo4 : mamotrectus poterit appellari. Es sind auch gewisse Concepten von allerhand Dingen, als de mensibus Ebraeorum, de 7. Festiuitatibus legalibus, de Vestibus Sacerdotalibus, de Interpretacionibus, de Divinatione, de Nominibus DEI apud Ebraeos, de Modo exponendi S. Scripturam, de qualitatibus Euangeliorum, de dimensione S. Scripturae augleich mit angefügt; an welchen aber nicht viel besonders ist. Jo. Henricus Stuss, Gymn. Gothan. R. gebenfet in seinem Programmate de primis Scholis Coenobiorum Lit. C. 2. einer alten Edition von diesem Mamotr. in fol. so in der Bibl. Coenobii Ilfeldensi vorhanden, und herr M. Hocker in seiner Biblioth. Heilsbr. p. 25. eines alten MS. bergleichen auch in der Murnbergischen Bibliothec, deffen Schlus , Worte alfo lauten : Explicit Mamotrectus per manus Johannis Glaz, tunc temporis Notarii Ciuitatis Suobach : Anno domini 1431. finitus Feria quinta ante Georii (forsan Georgii) Martyris. &c. CASIM. OUDINUS et theilet von dem Autore und diesem Buch, Comment. de Scriptorib. Ecclesiast. Tom. 3. f. 2562, folg. Bericht:

"MARCHESINUS E REGIOLEPIDI, quae "ciuitas haud procul abest Mutina, uulgo nun-

"nuncupatus Mammotreptus, ex Ordine fra-"trum Minorum, quem alii ad an 1300. al. ad A. 1450 ablegant, quorum hic calculum sequor. Hic ita ab editi a se Dictionarii inscriptione cognominatus, Vir simplex & deuotus, inopem illius pauperculae uiduae lar-"gitionem sequutus, quae de sua pauperie duo "minuta in templi Gazophylacium misit, ipse "quoque de sua exigua facultate obtulit in "templum Domini, quod habebat, h. e. Di-"ctionarium Vocabulorum Biblicorum, Lati-,narum uocum prolationem, accentum & fig-"nificationem, crassa & rudi minerua expli-,cans. Quod quia rudibus Clericis, & adhuc "in Latina lingua infantibus, ueluti mammam "fugendam, & manibus puerilibus tractan-"dam, instar piae matris exhibuerat, Mammotrepton inscripsit, tacito ob humilitatem sui "ipsius nomine, unde postea Mammotrepti nomen inualescente consuetudine sortifus nest. &c.

### XXIV.

Reuerendi fratris BAPTISTAE MANTUANI Carmelitae de patientia aurei libri tres. \* in 8. ad Calcem steht: Impressum Venetiis per Jacobum de Leuco Anno gratiae M. CCCC. XCIX. (1499.) Die vo septem - - sexto. Laus omnipoteti deo.

Ex Biblioth. Stanislai Porphyrii Glogouiensis \* ad Carolu Antoniu Fantuciu priciu Bononiesez. In der Dedication ad Franciscum Fantucium, mels det der berühmte Autor, daß Carolus Amonius Fantucius, Franc. Vater, die Colloquia cum eruditis, pro unico Podagrae suae remedio gezhalten habe. Er ware dadurch bemussiget wors den, nicht nur öffters mit ihm zu discurriren, sonz dern auch zu seinem Erost, diese z. Bucher zu

ichreiben. Es soll Mantuanus, wie in Menagianis p. 212. contra Carmeliticae historiae Scriptores bewiesen wird, ex matre illegitima geboren worden senn. wid. A. E. Lips. A. 1716. p. 153. De eius die natali & emortuali controuersiam cum Reinesso habuit Daumius. cons. Hagen. memor. Philos. pag. 326. sq. Er soll A. 1516. gestorben senn. Trithemius weiß ihn nicht genug zu rühmen. Am allermeisten aber ist sein Eiser, in seinen 3. Büs chern de Calamitate temporum, ingleichen in feinen Eclogis, für die Bieberherstellung ber mahren Pietat, und ber grosse Kummer, welchen er über die viele zu seiner Zeit eingerissene Misbrauche und Verderbnissen ohne die geringste Menschen Furcht mit denen nachdrücklichsten Worten in sein nen Schrifften hin und wieder bezeugt, fehr zu ruhmen. uid. Meuschens Bedencken p. 43. Er war aber nicht nur ein guter Theologus, son bern auch ein frommer und geschickter Poët, ber über 55000. Verse hinterlassen hat. In Hippolyti Marraccii raren Biblioth. Mariana heist es p. 182. Metro Virgilium, Ciceronem prosa aequauit, ne dicam superauit - quem ter ma-ximi cognomento illustrarunt. Dahet J. M. Toscanus in seinem Peplo Italiae von diesem Car-meliten und Poëten also schreibet : In B. Mantuano

ing and by Google

ruano nihil admiratione dignum reperio, praeter foecundam inexhaustamqu uenam, qua nullo labore ingentem carminum numerum breuissimo temporis spatio effundebat : nisi quis praeterea illud commendatione dignum putat, quod stylum Sacra materia exercuit : quod utique laudarem, si id pro rei dignitate praestitisset. Geis ne Opera sind in IV. Voll. zu Untwerpen An. 1576. in 8. und zu Strasburg 1501, in 4. here auskommen; welche aber felten, und fonderlich die zu Untwerpen, zu haben sind. Denn so schreibt der beruhmte Schelhorn. in seinen Amoenit. Liter. Tom. 2. p. 396. coll. p. 474. Omnes editio. nes Operum B. Mantuani iunctim vulgatorum rarius obuiae sunt, sed omnium rarissima est Ant. werpiensis A. 1576. in 8. IV. Voluminibus constans, quam Biblioth. publica Memmingensis possidet. Vixdum vere ista lucem adspexerat, cum eiusd. anni autumno urbis incendio magna eius pars periit, teste Christiano Danmio, Viro in his rebus oculatissimo. Tom. V. p. 215. stehet folgende Erinnerung: B. Mantuani Opp. edita habentur IV. Tomis Antwerpiae 1576. in 8. Sed titulus mentitur. Nec enim ibi sunt edita, praeter in fine Tomi I.III. & IV. dimidiam partem. Caetera prius fuerunt alibi (forte Coloniae) excusa: Post Francosurtenses mutarunt titulos, scilicet primam & ultimam pagellas & tomum primum retinuerunt. Ex secundo secerunt tertium, ex tertio secundum. Antwerpienses autem multis additis, quae nec olim in Ascensiana editione apparebant, sed ni fallor Mantuae post prodie-re, ex primae editionis s. Tomo secerum secuncundo; ex secundo tertium, ex tertio primum. Et hic una editio mutatis titulis ut dixi, ter prodiit. Ita laud. C. Daumius. In Biblioth. Uffenbach. T. 2. Append. p. 69. wird uns sere alte und rare Edition pro 2. Thaler und 30. Rr. geschät. Zu bewundern ist, daß Mantuani Opera, um dieser Worte willen, von der Johanna Papissa:

Hic pendebat adhuc sextum mentita uirilem Foemina, cui triplici Phrygiam Diademate

mitram

Extollebat apex --nicht in Feuer gemusst; da boch des berühmten
Espencaei Tractat, weiln er andere uersiculos aus
Mantuani Opp. allegirt, dieses Fatum betrossen.
uid. Dan. Francum in Dissert. de Papistar. Indicib.
Libror. prohibitor. & expurg. pag. 172. sq. & D.
Heinr. Pippingii Syntagma Dissertat. Academic. p.
416. Welche 3. gulbene Bucher de patientia
auch zu Deuenter A. 1501. in 4. wieder ausges
legt worden sind. conf. CAUE Hist. Lit. in Append.
f. 130. FLACCII Catal. Test. Verit. D. ISELINS Hist. Lexic. T. III. f. 359. FREHERI
Theatr. f. 1436.

### XXV.

OCELLI LUCANI de Vniuersi Natura Libellus, Ludonico Nogarola Com. Veronensi interprete: XII. Januarii MDLVIII. Einsdem Nogarolae Epistola super Viris illustribus genere Italis, qui graece scripserunt. Venetiis Joan. Gryphius excudebat, MDLIX. in 4. In der Dedication ad Cardinalem & Carporum Principem Rudolphum Pium meldet Nogarola, taß ihm das Griechische getrufte Exemplar Basilius Zanchus Bergomas, uir graece & latine non mediocriter eruditus, communicirt habe. bieses Buch de ortu universi, das alteste Philo-sophische Scriptum, so wir haben, welches ans fangs A. 1539. zu Paris in 4. hernach Lateinisch zu Lyon A. 1541. und auch mit Lud. Nogarolae Version und Ammerfungen zum drittenmal 1596. in 8. ap. Comelinum gedruft worden. Es ist auch benen Opusculis Mythol. Phys. & Ethic. wels the zu Amfterdam 1688. in 8. und fonft heraus tommen , inferirt. uid. A. E. Lipf. A. 88. p. 477. Die besten Editiones find die Bononische von A. 1646. und die Amsterdamer von An. 1661. c. Commentt. & paraphrasi Caroli Emmanuelis Vizzanii in 4. conf. Morhofii Polyhist. T. 2. L. 1. Ocellus will barinnen behaupten : baß die Welt, weder Anfang noch End habe, und daß der ganze GOtt die Matur sei. Allein seine Argumenta sind Sophistisch und sehr schlecht. Daher es in der Bibliotheque Universelle Tom. VII. p. 113. von Ocello heist : il debite gravement de pitoyables raisonnemens, dont ni la matière, ni la forme n'est presque sup-portable. Und gleichwol stehen in Scaligerianis, p. m. 287. folgende Worte: Ocellus Lucanus, Pythagoricien, est un bien joly livre. Nogarola, qui est un de nos parens, l'a tourné; ils sont pauvres maintenant. Philo, der in seinem Buch de mundo gleich fals aeternitatem mundi vertheidigt, schreibt viel deutlicher , hat sich aber des Ocelli F 2

fleissig bedient. H. Conringius, wiewoln ohne Grund, will Ocelli Scriptum, Propoliticor. cap. XV. für untergeschoben halten. uid. STOLLES Hift. Liter. p. 529. In der Gottlofen Schrifft, beffen Tit. Pantheisticon , wird biefer Beidnische Philosophus gar für einen Heiligen gehalten, und Salomoni, nebst andern Heiden, an die Sciten gesezt. conf. Unsch. Machen. A. 1720. pag. 284. Der Welts berühmte Herr D. Jo. Alb. Fabricius schreibet von diesem Ocello Biblioth. Graec. L. 2. c. 13. p. 497. alfo : Libellus megi + = mavros pusios etiamnum exstat integer, quanquam non Dorica dialecto, qualis primum scriptus ab Ocello fuerat, ut ex fragmentis à Stobaco servatis perspicuè apparet; sed a Grammatico aliquo, ut facilius à lectoribus intelligeretur, in nonne dialectum transfusus. Primum Graece prodiit Paris, 1539. 4. Latine vertit Guilelmus Christianus Francisci I. Medicus & Q. Florentis septimi Pater, Lugd. deinde Graece cum versione sua & notis Ludovicus Nogarola &c. 1559. 8vo (in 4.) Fallitur Nogarola, qui se primum latine Ocellum dare credidit : sed non minus fallitur Gaddius, qui T. 2. p. 128. affirmat, Nogarolam non sui ipsius sed Guil. Christiani verfioni notas suas adiunxisse. Ab illo tempore Ocellum cum versione & Commentariis suis edidit Jo. Boscius Lonaeus (male Zonaeus in Labbei Bibl. nov. MSS. p. 114. ) Lovan. 1554. 8. Prodiit etiam Graece cum Nogarolae versione & variis lectionibus ex Officina Commelini Argute de Ocello Jacobus Dupor-1596. 8. Oc. tus p. 384. poëm.

Dum

Dum mundum aeternum putat, haud bene cernit Ocellus:
Verâ Lucanus denique luce caret.

### XXVI.

Joa. Eccii \* merkwürdiger Brief ex autographo, an Einen Hochlöblichen Magistrat zu Türmberg; von einem hohen Gönner Hochgeneigt communicitt.

ursichtig Erberig, ewch seinen mein willig dinst zu voran berait Gunstig Herren Als dapstlich hauligkait nach lanng gehabtem sleiß vnnd probieren der gelernten, wider etlich irrig vnnd versues risch artickel dockor martinj luders ain bull hat lassen außgeen: Die selbigh mir ausserlegt zu publiciern vnnd exequiern: wie wol ich mich des lang gewidert vnnd gewert hab: das ich, vormals genug mue vnnd arbeit in der sach gehabt; vedoch bapstliche heiligkeit mich des nit hat wöllen erlassen: vnnd mich verords net in der sach nuciu & oratorem Apostolicu, vnnd executorem der dull: das ich bisher, nach laut meis ner comission, vnnd darauff gedne instruction, ges than hab. Unnd auß sollicher pslicht vnnd verbinds nus schick hiemit ewer Herlighkait vnnd Erberigkait die dull, sir mich selbs bittend, vnnd an stat vnnd nas men

Jos. Eccii Bildnis und Leben, uid. in Unschuld. Nacht. A. 1715. p. 177. Vest Dieserichs Brief an Lutherum, von Eccii Todr, ist in Unsch. Nacht. A. 1707. p. 281. besindlich.

men deß hailigen Vatters des bapft eich euch requirer vand forderen, das ir mach Inhalt der selbigen thun wöllen: auch nit zulassen das firhin die ludderische oder seiner vertädinger buechlin bey euch getruckt oder verkausst werden: sunnder die auss haussen gesamlet, verbrandt werde: wie euch als einer loblichen statt vnnd Comun regierenden , in guter erberiger politey vand erhaltung, sir annder stett teutscher nation, weit vand wol berümpt, ausershalb bäpstlicher geschäfft vand bott. wol ansteen auch loblich sein wurdt: vilmeer acht ich ewer herlichkait, darzu genaigt auß Christenlichem gemüet: das ir stattlich nach inhalt der bull hanndlen werden: wie ich auch ewere ordinariu ben hochwirdigen Fürsten vnnb herren Bischouen zu Bamberg zu thun, requiriert habe. Annd wiewol ich allzeit gut Nürmbergisch ges, wesen, bin ich doch auß aufferlegter pflicht vnnd ampt von bapstlicher hailigkeit, schuldig gewesen: daß ich die bull publiciern vnnd exequieren haben lassen wie der Martin ludder vnnd sein anhenng: darum ers der Martin ludder vand sein anhenng: darum ers nennt Ewer mitburger, Willibald Bircheimer vand Rattschreiber lazarus Spengler, \* wie durch notarius Zeugnuß ewern ordinario angezeigt hab: vand ich hiemit ewer Erberkeit vand weißheit darvo vergewyß, vand in Krafft meiner zmission daß ich euch anzeig: die dan ludderisch irrig versüerisch leer, mer dan zimlich gelobt, gesidert vand auffgez blassen haben: Deßhalb so die dull zu Meissen auff XXI. Septemb. zu Merseburg auff XXV. zu Branz Dens

<sup>\*</sup> Dessen vollständige Lebens Deschreibung viels teicht bald dörstte zum Vorschein kommen. Wir has ben inzwischen Spenglers rares Portrait diesem L. Stückvorsetzen wollen.

benburg anff XXIX. tag publiciert ist lauffent in die LX. tag von der letsten publication : wo sy nit in benselben von bapstlicher hailigfait ober sunft absolution ober purgation erlange : das ir dieselbige halten, wie die bull ausweisst : wiewoll ich ewrer herlichkeit su gefallen, pet mich bes erbeut : ma die geburliche rechtformige bekanntnuß thun wöllen por mir : bas ich sin auß bapstlicher gmission vnnd besonndern bes felch darüber geben gutwilligklich on allen nachtail abfoluiren will : Golliche als hab ich ewrer Erberfeit vnnd weißheit, auch schuldigem ampt nit wollen vere halten : bittend wie vor' In allem fleiß, ir wollent wie ewer vorfarn gehorfam erzaige bapftlichem gebott vnnd mit nichte verargen : Dan wa ich ne vermochte aemainer ftat Murmberg bienen : fo folt ir erfarit : bas ich des willig wer vnnd geflissen: darmit mich ewer herlichkeit befelhennd. Dat'. Ingolstat XV. Octob. Anno gratie M.D. XX.

> Johan von Ect, protonotarius & nucio apostolicus.

Denn fürsichtigen/erberigen vnnd weisen Zerren Burgermaister vnnd Rate / der hochberumbs ten Statt Nurmberg/ meinenn gunstige Zerren.

### XXVII.

Liber indulgentiarum MS. in fol. ber ehebest sen in ber Sebalder Ryrch zu Türnberg aufbes halten worden, barein alle Abläß der Kurchen, in Form eines Ralenders, nebst dem Leben St. Ses balds, Seb. Schreyer hat zusammen schreiben lass sen.

Bu Anfangs bieses MS. stehen vornen biese

Verse:

Liber ad lectorem loquitur.

Quondam scaber eram & longa tabe solutus

Et caries suerat undique multa michi
Sebaldus Schreyer sed me renouauerat: inter

Norumbergenses gloria suma Viros.

Egimus vetustissimos illos nature philosophos dixisse solitos: homines homin causa generatos ut ipsi inter se alius alii proodesse possint quem in modum preclare scriptum est a platone: non nobis solis nati sumus ortusque nostros partem patrie vendicat. In hoc em naturam debemus ducem sequi. Comunes hois utilitates in medium ferre, & de salute selicioris vite, unumquemque quantum in nobis situm est reddere certiorem. Quo respectu sebaldus schreyer ciuis Nerimontanus ecclie Sebaldi sancti antistitis & patroni electus edituus prestancius nichil honestius nichil: laudabilius denique nichil sibi statuit ac persuasit: q; ut de homins salute, de anime vita eterna, & de suturi seculi gaudiis precogitaret: faceretque homines deco non tam acceptissimos q; bene meritos, & indul-

indulgencias quibus hec decorata ditataque est eccle-fia, in hac nostra locupletissima republica, hactenus in tenebris uersatas, & a precedentibus ecclesie cultoribus edilibusque quasi desertas: In Calendarij for-ma clarissima lucubracione: A sompno excitaret, & in lucem q; faustissime renocaret. Renoluenti hec eadem secu animo: duxit & justit indulgencias patrum sancto 4 ad delubră & Altaria dedicatas in unum deligere Kalendarium: ut facilior aditus indultorum diei uniuscuiusque currenre ptto4: omnibus nre religionis facre cultoribus: perfastos nesastosque luces panderet: Cogitans non un!gare huius indulgenciaru monumentis orthodoxesidelibus obsequiu facturus. Quas capessendas singulas facilis paratur agressus: elemosynas scs suas, illic remunerantes qui confessi & contriti has perinde consecuturas diffidat nemo. hoc enim emolumentum vobis gratum, vobis iucundum, vobis opere precium profuturum ponderauit. Idcirco non auro: non argento, non pretiosis uasis, non gemis, non margaritis, sed aliquo patrimonio salutari perseuerancia vos dotauit, vos selices sieri quesiuit, vos denique deo reddere q; purissimos temptauit. Qua in redoleant maiores nostra se hac elaboratione Kalendarii caruisse. Letemur nos hac tempestate virum talem nanı qui suo ingenio non modo hec eadem inuenit, sed precioso caractere literis mandare & in reru ordinem redigere imperauit, ut non ad sua tantum, sed & hois comoda eum in hunc esse mundum progenitum intelligamus. Laudant romam saturnia etatem: qua siumina iam lactis iam necta-reis adaucta: siauaque de uiridi stillabuntilice mella. Non gladio non ensis erat, Laudemo nos etatem nostram illustri sapiencia decoratam & remissionibo peccatoru atque indulgencijs deornatam que omni melle, nectare, auro & gemis longe preciosior existimatur. Quarumcumque laudum maxima ex parte particeps est, Schaldus Schreyer que mores, que studia optima: suo impendio ac industria ecclesiam Sancii Sebaldi: hac edicione Kalendarij noua Maiorem in modum decorauit. Cui ob tanti beneficii memoria sit honor gloria & fama imortalis que altipotens post longos felicis uite dies astra concendere faueat: qui benedictus in seculorum est secula.

Moch ein ander auf Pergament geschriebenes und ehemaln in der Sebalder Aprch aufbehaltenes 21b. las: Buch / nebst diesen vorn hinein geschriebenen

Morten:

Liber ad lectorem loquitur.

Longo disperse fueramus tempore carte

Et nullus solijs ordo paratus erat;

Sebaldus Schreyer Sacrorum verus amator Nos iunxit: magnum relligionis opus.

Prologus.

CLarum est gratum fore viatori festinanti ad metam, si callis sibi ostendatur vera, Gracius si compendiosa, gratissimum si honere alleuietur quod secum gerere habet. Tale quid in nostro negocio facere nos credimus; Nam almi principis Apostolorii Petri veri ecclesie nostre patroni, ac eciam sancti nostri aduocati aput deum Sebaldi. Cumque ipse apex cetus Apostolici petrus titulo ecclesie cessit. Quemque petri successor, Martinus quintus cathalogo ascripsit Sanctorii. Quo munere maio non habet eccla, Dico nos agere, cum universas indulgencias conconcessas tam ecclesie quam altaribus capellisque anexis in unu Inuentarium coartamus Nam & mediante Calendario iter, & abreuiacione conpendiosum ostendimo porro predicaturu onere querendi subl'uamus, id incipere instancia prouidi ac sidelissimi ecclesie in temporalibo tutoris Sebaldi Schreyer coacti, qui & bibliothecam ipsius ecclesie eiusdem (D. Sebaldi,) nec non & omnia alia pro ecclesia iuxtaomnem sua possibilitatem & augere de suis proprijs, & ornare de aduenticijs studet. Quem & deus sanu sanctoru patronoru pcibus & perpetuo selicem saciat, patratum a uirginali partu transactis mille quadringentis octoginta octo annis, intrante nouo: diesexte serie q & 2a. Januarij.

Per suum deuotum q nouit

& fouit.

### XXVIII

Bibel, ober heilige geschrifft gsangsweyß in dru lieder offs kurnest zusamen verfasset wn gestellt durch Herr JOACHIMEN ABERLIN. Getruckt zu Zurich by Christoffel Froschvuer. M.D. Ll. in 8.

Der Autor melbet in der Vorrede, daß bereits vor hundert jaren die Euangelia in rymen gestellet worden sind. Auch wäre einest (manwollte dann den alten Scribenten nit glauben) den Christen in pflügen, schiffen, gärte, auff dem Fäld, das heim under der wepsen, ob der fenlen, zu der kundel, und in einer Suma, ben allen handtwers den nichts gemeiners dann die Psalmen gewesen.

- Darum solle ihms auch niemant verargen, daß

er die Psalmen (Bibel) also in ein gsang zu stels len sich understanden habe. &c. Der erst gsang, wie Froschouer in der Vorrede berichtet, fasset in sich alle Biblische und Apocryphische Bucher des Alten Testaments, ausgenoms men den Psalter Dauid; das andere den Psalter; und das dritte das ganze Neue Testament. Der erst uers des ersten Gsangs, wobei die Noten componirt stehen, lautet also:

Im Anfang da schuff Gotte, den himel und die erd: Auch ruwet er on spotte, ein spyß verbot der werd. Die schläg verfürt dz wybe mit sampt de man darnach. Der Cayn bracht von lybe, sein brüder Abel truwe Die Vätter sturbend gmach.

Aus den Anfangs Buchstaben dieses ersten aus 132. Gsehen bestehenden Gsangs kommen folgens de Worte heraus: Joachim Aberlin auß dem Dorf Garmenschwiler, zwischen dem Ursseprung der Dunaw und dem Bodense (in aisner gegne die haißt das Madach) gelegen, sanges also am Istro.

Das ander Gsang hat 50. und das dritte 45.
Gsez. Esist dieses Scriptum sehr rar; wie denn weder Ge. Serpilius in seiner Vorrede über die fleisne Bibel Herrn Davids von Schweining/noch andere derselben einige Meldung thun.

# CONTINUATIO LIBRORUM RARIORUM

in fol.

E PARTE PRIMA

### BIBLIOTHECAE ANONYMIANAE.

Lit. I. K. & L.

Lit. I.

SEreniss. Principis Jacobi, Brit. R. Opera, ed. ab Jac. Montacuto. Lond. 1619. lib. rarus. pag.

Jamblichus de mysteriis Ægyptiorum &c.&c. Venet.

ap. Aldum, 1516. p. 66.

Melch. Inchoferi Epistolae B. Virginis ad Messanenses ueritas uindicata. Messanae 1619. ib. 1630. ra-rus. p. 122.

Josephus de Bello iudaico. Veronae ap. Petrum Maufer Gallicum 1480. Ed. omnium prima. \* p. 109.

Los Siete libros que el Autentico historiador Fl. Josepho escrivio de la guerra que tuvieron los Judeos con los Romanos y la Destruycion de Jerusa-

<sup>\*</sup> Siehe den I. Theil dieser Machrichten, p. 158-

rusalem secha por Vespasiano, ed. 1536. Cest un Traduction tres estime & tres rare. p. 118.

Historia general de todas los cosas suscediadas en el mundo de Paulo Jovio. Salamanca. 1562. 2. Voll. rare. p. 108.

Historias de P. Jovio. Vallencia, 1562. rare. p. 109. Elogios, o vidas delos Cavalleros illustres, por P.

Iovio. Granada, 1568. rare. p. 164.

La Vida y Chronica de Goncalo Hernandes de Cordova, par P. Jovio. Caragoça. 1554. extremement rare. ead. p.

Isidori Hispalensis Episcopi Ethimologia. Ed. omnium

prima & rariff. p. 189. & 239.

Isocratis Oratio de laudibus Helenae è Graeco in Lat. traducta, Jo. Petro Lucense interprete &c.

Venet. 1494.p. 170. & 199.

Julius Caesar. Venet. per Nic. Jenson Gallicum 1471. Venet. 1482. ib. per Mag. Theodorum de Regazonibus de Asula 1490, ib. 1494. it. absque loco edit. 1473. p. 115.

Junevalis Satyrae c. Comment Domitii Calderini &c. Romae 1474. & Vincentiae, 1480. Venet.

1482. ib. 1487. ib. 1492. p. 178.

Justinus. Mediolani, 1474. in fine legitur:

Historias veteres peregrinaque gesta revoluo Justinus. Lege me. Sum Trogus ipse breuis.

Quem manus Antonii Zarotho Sanguine creti. Impressit sollers: Insubribusque dedit.

Lib. rarissimus, p. 114.

Justinus Venetiis per Phil. Condam Petri 1479. ead.

p. p. 194. &p. 232. Justinus & Flori Epitome. absque editionis loco & tempore, in cuius fine legitur:

hized by Google

Aurea Justini Lucique Epithomata Flori Ære tibi modico candide Lector eme.

Contrahit iste Titi numerosa volumina Liui.

Pompeii Historias colligit iste Trogi.

Quam bene coniuncti; namque hic uti definit: ille

Incipit: atque unum pene videtur opus.
Riterecognouit quos Justinianus ad unguem

Romanus. Felixlector amice Vale. p. 114.

Illibro de Justino, abbreuiatore di Trogo Pompeio posto deligentamente in materna lingua, & impresfo in l'alma Citade de Venesia a la spesse di Jo. da Colonia & Jo. Gheretzem 1477. lib. rarus. p. 118.

K.

Athanasii Kircheri Scripta. p. 68.

L.

Lastantius. Venet. per Vindelin. Spiram 1472. Romae per Vdalric. Gallum Alaman. & Simon. Nicolai de Luca 1474. Venet. per Jo. de Colonia & Jo. Menthen de Gerrethzem 1478. ib. per Andr. de Paltasichis Catharensem, & Boninum de Boninis 1478. ib. per Jo. Tacuinum 1502. p. 10. & 194.

Lambertus de Monte Domini, in libros Aristotelis

de Physico compilatio 1494.

S. Leonis Papae Sermones, fine loco & año. Ed. ve-tustiss p. 10.

Description de l'Afrique par Jean Leon. à Lyon 1556.

tres - rare. p. 155.

LX. Librorum Basilicom, i. e. Universi Juris Romani autoritate Principum Rom. Graecam in ling. traducti Ecloga s. Synopsis per Jo. Leunclauium &c. Gr. Lat. Basil. 1575. lib. raris. p. 45.

Syn-

Syntagma Selectorum undiquaque & perspicuetraditorum Alchymiae arcanorum, studio Andr. Li-

bauii. Francof. 1615. 2. Voll. rarus p. 58.

G. Ligurini de gestis Imp. Gaesaris Frederici I. Augusti libri X. Carmine Heroico conscripti nuper ap. Francones in Syluia Hercynia Druydarum Eboracensi coenobio a Chunrado Celte reperti posteliminio restituti. lib. rariss. absque loco & tempore. p. 126.

Tito Liuio. in Venetia 1481 ed. prima Italica.p. 118. Collectio Conciliorum Hispaniae, per Garsiam Loaisa

elaborata. Madriti, 1593. rariff. p. 25.

Description Hist. & Geographique de la France anciene & moderne, enrichie de plusieurs Cartes Geographiques, par l'Abbé de Longuerüe, à Paris, 1722. 2. Voll. sur du trés grand papier format d'Atlas. Il n'ya eu que trois exemplaires d'imprimez sur ce papier, qui est par consequent très rare. p. 131.

T. Lucretius Carus de Rerum natura, in fine operis

legitur:

Paulus hunc impressit Frindenperger in Verona Qui genitus est in Patavia alae magnae ab incarnatione Christi 1486. &c. lib. rariss. p. 175.



## THEOPHILI SINCERI

Reue



Von

lauter alten und raren



Und

Schrifften. II. Stück.

Frankfurt und Leipzig.

Zu finden ben Johann Stein, in Murnberg, 1733.

### **30**-3 ) 87 ( & C )



Í.

In uhraltes Buch, de vita Cristi, ober von dem leben und leyden Christi, der H. Maria, und den H. 3. Ronigen. Ohne titul in fol. mit Gothischen Lettern gedruckt, und mit ins Holz ges schnittenen sehr schlechten Figuren, so

sich mit diesen Worten sehr schlechten Figuren, so sich mit diesen Worten schlieset: Dis buchlin (von der kindhent und dem lende vnsers herren Ihesu Xpi: auch von dem leben Marie seiner lieben muter: mit sampt der legend von den henligen dren Kunigen) hat getruckt Anthonius Sorg berger zu Augspurg, und hat dz geendet an montag nach sant Franciscen tag, des iars da man zalt von Xpi gepurt tansent vierhundert vn sechs und spbenczig jare. (1476.)

Bu 1.) stehet ein Register, mit diesen Anfangs. Worten: Hie hebt sich an der anfang der newen ee, vand das passional von ihesu und marie les ben. 2.) Diese Vorrede: Mit Gottes weiße hept und seiner lere will ich hie beschenden und auße legen die newen ee von Maria der Künigin und auch von dem allmächtigen Got irem eingeporen sun. nach dem unnd ich die geschriffte durchlesen Go

Dallred by Good

hab. And bas ich also mit hilff ber reinen magt marie zewegen pring, bas got bauon gelobet werd, alle geläubig selen davon getroft, und bie welt baruon gebestert, das helff mir die maget maria mit irem lieben sun Jhesu Xpo Amen. nun anheben wie Maria geporen ward vnnd auch von ir Kintheyt. und wie Got geporen wolt wers ben von der maget maria. Darnach was Got in feiner Rinthent gewürft hat und wie er ben ius ben antwurt. vii wie er maniger schar sein lere tet mit worten pff mit werden. vil wie er für Dys lato ward pracht, und wie er gefangen unnd ge. martert ward. und wie er erstund von bem tob. Darnach wie er unfer framen erschein und seinen iungern. und barnach was er Zeichens hie begieng por seiner vestend, und wie Aps der herr gen himel für: und wie Marie leben barnach was, und wie sp gen himel für. auch was die zwelff botten barnach tätten und wie Gottes marter an den iuden ward gerochen : vnd wie es ben iuden barnach ers gienng. Was ich aber hie schreib vnnd ges schriben hab. das hab ich alles gefunden durch die vier Lwangelisten, und auch durch Johannem mit dem gulden mud vnd durch Bedä Epifaniuz Jacobu de foragine. vnd sunnst durch ander manigerley lerer. vnd besunder durch den weysen Josephum. und auch der lieb Valerius. Bas ich also ber bucher burchlesen hab das wil ich der Kriftenheut zu bienft und zu lob und zu bedeutnuß pringen : bas ein neber froms mer Christen gebeffert werd : und die ewigen Fremd barnach erwerbe.

Digwoody Google

Ich habe noch eine andere und neuere Aufflage von dem Leben Christi und Mariae, welche folg.
Tit. führet:

Das leben vnsers erledigers JEsu Christi, nach lauttüg des henligen Ewangeli, mit vil andeche iger betrachtung, auch mit benlauffung des lebens der junckfrawen Marie, von einem Parsuesser der observantz also zusame geset, vo ansang der Kindts hait Cristi, dis auff sein himelsart, vol suesser und ans dechtiger leer und betrachtung. in 4. mit sigg. sub sin. siehet: Gedruckt und volendt, in der Kanserlichen stat Nürnberge durch Johannem Stucks, In verlegung des Erbern Laspar Rosentaler, netzund wonhafft zu Schwatz am achtehenden tag des monats Fedruari, nach Christi unsers Herren gepurt, Saus sent Fünsschundert, und im vierzehenden Jare.

In der Vorrede stehet, daß der Autor den mays sten tayl auß der betrachtug des englischen lerers Bonaueturae genomen habe. Es sind aber diese Betrachtungen ebenfalls mit vielen Kabeln vermischt. e. g. von Maria wird gemeldet: daß sie alweg zu mitternacht auffgestande, vnd gangen sür den Altar; 7. Vebete gebetet; das neugebors ne Ichiem mit ihrer Milch, weil sie kein Wassser gehabt, gewaschen; dem lieben Kindlein einen Rock von brauner Farb gewürft, der mit ihm ges wachsen; wie Christus in die Vors Höll einganz gen, und der Teuffel auff dem Arm des Creuzes gesessen. So. So. Es soll dieses Wert, welches auch zu Dillingen 1617. in 8. heraus kommen, eine zur Mechtation dienende Harmonie, und

### Anderes Stud.

von einem alten Lehrer aufgesezt, auch von P. Canisio erneuert worden senn. 20am Walasser hat es ins Teutsche übersezt. uid. Unschuld. Nachr. A. 1712. p. 36 9. & 370.

### II.

Βιβλίον ωραιότατον, καλέμενον αμαρτωλών σωτηρία, μετά πλείτης επιμελείας συντεθέν είς κοινήν των γραικών διάλειστον, παρά άγαπίε Μοναχέ τε Κρητός, τέ εν τῷ άγίω δρει τε άθω ἀσκήσαντος. Καὶ νῦν νεωςὶ τυπωθέν καὶ μετ έπιμελείας διορόωθέν. Con Licenza de Superiori. Ενετίησι, παρά Νικολάφ τῷ γλυκεί τῷ εξ Ιωαννινών αχοά, in 4.

Der Autor biefes zu Benedig A. 1641. und 1664. herausgekommenen raren Buches, ist AGA-PIUS, ein Monch aus der Insul Creta, oder Candia: von welchem Guil. Cave Hist. Litter. Candia: von welchem Guil. Cave Hilt. Litter.
P. 2. ad calcem Diff. 2. de Libb. & Officiis ecclefiast. Graecorum, p. m. 18. b. also schreibet:
αμαρτωλῶν σωτηρία. Liber Ecclesiasticus, ab Agapio Cretensi ap. Montem Athum Monacho,
viro in scriptis tum Graecorum, tum Latinorum,
non inerudito, linguâ vulgari, ex diversis
Graecorum Latinorumque operibo, tribo partibo absoluto, quo pia documenta varisque
Sermones Ethici continentur. Parte tertiâ in
laudes B. Virginis se effundit, deque miraculis vel ab ea, vel eig noie, patratis, copiose agit. Editum est ab i vomet auctore hoc Opg Venet. ap. Anton. Julian. Anno 1641. in 4. D. Jo. Mich. Heineccius melbet in ber 21bbildung der Griechischen Rirche / im Anhang p. 67. bas

baß biefes Buch in Griechenland bermaffen bes rühmt, daß es auch von den Melchiten, zu ihren Gebrauch, in das Arabische sei überseizet word den. Allein es ist mit vielen Fabeln und Legens den, sonderlich der 3. Theil (wie der, der Romisschen Kirche allzusehr anhangende Autor p. 319. selber gestehet) angefüllt. Rich. Simonius iudi-cirt gleichfalls, in seinen Lettres Choisies, welche Bruzenius la Martiniere zu Amsterdam 1730. int groß 12. ed. Epist. VII. XI. & XII. Tom. 2. von diesem Buch Agapii, parum eruditionis Theologicae, sabularum multum in eo inesse, sed in articulo de S. Coena ipsum clarissime consentire cum Ecclesia Romana. uid. A. E. Lips. A. 1731. p. 425. Er hat solches der Heil. Mas ria zugeschrieben, welche er so wol in der Dedication, als in dem Werke selber, vergöttert und ganz ungemein erhebt; indem er Sie bald eine Δέσποιναν πάσης της ατίστως nennet; bald άμαςτωλων σωτηςίαν μόνιμον; bald Angelorum reginam; bald Mediatricem inter Deum & homines, quae coecis uisum restituit, mortuis uitam, aegrotis sanitatem, quae peccata remittit &c. Pag. 19. wird bes samosen Buches de tribus impoftoribus mit folgenden Worten gedacht:

Είς τ ανωθεν πόλιν τε παιρσία ήτον είς πειίθημος αις χωντας ανθεωπος σοφός και γεαμματισμένος, αμή καταπολλά ύπερνθανος. Ετος αφ ε καμε μίαν φοράν διάλεξην ύψηλην και βαθεάν περί φιλοσοφίας, είπεν είς τό τέλος και ταύτην την βλασφημίαν ο τρισκατάρατος. Τρείς ανθρωποι εύρεθησαν είς τὸν κόσμον. Οίτισες με ταϊς δίδαχαις και πολύξευρίως ἀυτών, έξασίασαν και ύνόταξαν είς, τὸ θελημάτες όλην την κτίσιν. ὁ Μωϋσησ. ὁ χρισός, και ὁ Μωμάμεθ, ὁ Μωϋσης ήπάτησε τὰς Ε΄ βραίες. ὁ χρισός, και ὁ Μωμάμεθ, ὁ Μωϋσης ήπάτησε τὰς Ε΄ βραίες.

ο χρίτος επλάνεσε τες χριςιανές. και ο Μωάμεθ πάντα τὰ έθνη.

conf. D. Jo. Alb. Fabricii Biblioth. Graecae Vol. X. p. 383. & Observat. Hallens. T. I. p. 79. sq.

### III.

Primera y fegunda Parte del Epistolario Espiritual, para todos estados: compuesto por el Renerendo Padre Maestro JUAN DE AUILA Predicador en el Andaluzia. Dirigido al Serenissimo Principe, y Reueredis. Cardenal Alberto, Archiduque de Austria. Con Priuilegios. En Madrid en case de Pierres Cosin. 1578. in 8. a costa de Francisco de Castañeda.

Der Autor, Johannes von Auila, war einberühmster Spanischer Theologus, von Almodouar del Campo, einem Flecken im Erz. Bistthum Toledo, gebürtig, dessen Eltern am erstsgedachsten Ort die ansehnlichsten Leute waren, und dieß ihr einziges Kind zu allem Guten erzogen, auch ihn zu Alcala die Philosophie unter Dominico Scoto studiren liessen. Er begab sich aber darauf in den geistlichen Stand. Als seine Eltern sturzben, theilte er ihre Gütter unter die Armen aus; und rührte durch seine nachdrüssliche Predigten swiel Leute, sonderlich in Andalusien, daß er der Apostel von Andalusien genennet wurde. Er sezte sich auch sederzeit vor, dem Heiligen Apostel Paulo nachzuahmen, und legte bessen Schrifften nie aus den Händen. Im 50 Jahr seines Alters wurde er von Krankheiten angegriffen, welche

bei 18. Jahr lang anhielten, und ihn endlich ju Montilla in Andalufien d. 10. Maji An. 1569. wegnahmen. Sein Leben haben P. Ludouicus de Granada, und Ludouicus Munnoz beschrieben. conf. D. ISELINS Hift, Lexic. Tom. I. fol. 312. 6 ANTONII Biblioth. Hifpan. Bas Die Schriffs ten diefes Autoris anbetrifft, fo hat er verschiedes ne Tractate von der Gottfeligfeit in Spanischer Sprach herausgegeben ; welche hernach in ane bere, und sonderlich von Roberto Arnaldo d' Andilly \* in die Franzssische Sprach übersetet worden, und zu Paris 1673. in fol. heraus koms men sind. Unsere Spanssche Edition von seinen geistlichen Briefen/ ist sehr rar, und wird in Teutschland wenig angetroffen. Andr. Schottus bewundert in Biblioth Hispana nicht nur die stupende Eloquenz Jo, de Anila, sondern er schreibt auch von diesen seinen Episteln also : In quibus, ait, tum alia innumerabilia, quae lectorem, si utilitatem spectat, alliciunt & retinent, lectaeque iterum inuitant, (expertus loquor, ) tum uero maxime optimi uerbi Dei praeconis Euangelicae praedicationis exemplum uiuis coloribus ita depingit, ut nullum in eo genere pingi possit persectius. conf. MORHOFII Polyhift. L. 6. C. 4. P. 301.

5

IV.

<sup>\*</sup> De quo uid. laud. D. ISELINI Hift. Lexik, Tom, 1.

#### IV.

Diarium eruditorum virorum Memoriae conse-Francosurti, in Officina Andreae Cambierii. 1612, in 8.

Der unbekannte Autor S. J. hat dieses rare Diarium Jo. Jac. Zieglero und Beato Guilhelmo Sim Thurn, 2. Schaffhausnern, dedicirt. In mein Exemplar, welches Justus Rosner Norimb. An. 1613. befeffen , hat jemand folgendes annotirt:

# m. Januario.

ad diem 1. 8. (i. c. starb) Rod. Agricola Philos. peripa-

tet. interpres A. 1485.

ad d. 4. 0. D. Jo. Maior, Past. Ecclesiae, Profess. & Senior totius Acad. Jenensis, Anno 1654. aetatis 90.

ad d. s. s. Balthaf. Mentzerus, Theologus celeb. Mar-

purgi A. 1628.

rib. uigilantiss. A. 1572. Siliciae, oppido in ditione Fuldensi sito.

ad d. 9. 0. Abdias Praetorius 1573. aet. 49. Witte-

bergae.

ad eumd, d. n. D. Cunradus Dietericus, Th. & Superint. Vlmensis, Gemündae in Superiori Hassia, A. 1575.

rum, A. 1552. act. 73. Vratislauiae.

ad d. 16. 0. Jo. Freigius A. 1573. Basileae. ad d. 18. 6. Petrus Bembus Cardin. A. 1547. aet. 77. Ro-

Marzad by Google

Romae, alii ponunt in praeced, diem 17. Jan. Itmerarium MS. Italicum de Bembo ita refert : vixit annos 76. mens. 7. dies 29. obiit 1547. Januarii 17. Romae; quod hi uersus numerales in ipsius honorem scripti testantur:

BeMbVs oblt Venetae LaVs VrbIs! gLorIa fVLgor. ELogVIo cLarVs cLarVs & hIstorIIs.

ad d. 25. 9. Melch. Junius Rector Argentin. Acad. 1604 aet. 59.

ade.d. 0. 10. Matthaeus Meyfart, Th. & Prof. Erphord.

A. 1642. aet. 52.

ad d. 27.6. Jo. Lud. Vines Hispanus, Bruckii in Flandria A. 1541.

## m. Februario,

ad. d. z. n. Ge. König S. Th. D. & P. Altorf. primar. A. 1590. Ambergae.

ad e. d. n. Jo. Tob. Major, Th. Jenens. A. 1615. in oppido Jena.

ad d. 4. 6. Joach. à Beuft A. 1597. act. 75.

ad d. e. b. Conr. Celtes, Viennae 1508. act. 49. In lauream suam ipse scripsit:

Si me non pietas, uirtus, doctrina coronant; Ecquid proderit haec nexa corona mihi?

ad d. 10. 8. Cyriacus Spangenberg Theol, Argentinac

1604. act. 76.

ed e. d. f. Jo. Eccius Th. D. & praecipuus b. Lutheri aduersarius, sub meridiem, Ingolstadii An. 1543.

al de

ad d. 11. 6. M. Jo. Stigelius, Poëta, Jenae 1562. aet-47. Epitaphium sibi tale fecit:

Hîc ego Stigelius recubo, quis curat? ut omnis Negligit: hoc mundus; scittamen ipse Deus.

ad d. 15. 8. D. Jo. Ingolsteterus, Medicus Archipalatinus, Ambergae, A. 1619. aet. 56.

ad d. 16. 4. Jo. Stofflerus, Justingenfis, Mathem. infig-

nis Tubingae A. 1531.

pago Gorschleben, prope Saxoburgum, arcem Thuringiae nonignobilem, A. 1556.

ad d. 24. n. M. sebast. Froschelius Ambergensis, fidelis Dei Minister in Ecclesia Witeberg. A. 1497. qua-

drante horae ante medium noctis.

ad d. 25. 1. Chph. Fezelius, Th. D. Bremae, A. 1604.

aet. 65.

ad d. 26. n. M. Jo. Saubertus, Th. & Bibliothecarius ap. Norinb. fideliss. A. 1592. Altorsii Noricorum oppido.

ad d. 27. n. Balth. Mentzerus, Theol. Allendorsii ad

Werram, A. 1565.

## m. Martio.

ad d. 6. 8. M. Ge. Heltus Forchemius, Praeceptor Illustriss. Principis D. Ge. Anhaltini, & D. Joach. Camerarii, A. 1545. aet, 60.

ad d. 7. 8. Thomas Aquinas Dominicanus, A. 1274.

aet. 50. inter Sanctos refertur A. 1323.

ad d. 10. 8. Andr. Daucherus Rector Aegydianus Noribergae A. 1610. act, 91. Officii 60. Fuit famulus b. Lutheri. ad d. 11. 8. M. Wilh. Schwäger, Past. in Herspruk No-

ricor. A. 1629 aet. 38. Lutheriamator.

ad e. d. 6. Wenceslaus Linck, Th. & Concionator Norimbergens. A. 1547. Eins sepulchro inscriptum est hoc cistichon:

Autorem uitae, cum uiueret, atque falutis asseruit, docuit, glorificauit, habet.

ad d. 13. 8. Hieron. Frobenius Hamelburgensis, Typogr. Basil. 1563. correptus paralysi.

ad d. 14. n. Jo. Virdungus de Hasfort Mathematicus,

A. 1463.

ad d. 16. n. Jo. Geiler Keiserspergius Th. Argentinens. A. 1446.

ad d. 17: 6. M. Jac. Bruno, Profess. Altorsinus, A. 1654.

aet. 60.

ad d. 22. 0 D. Cunr. Dietericus Th. & Superint. Ul-

menf. A. 1.639. aet. 65.

ad d. 24. 0. M. Vitus Theodorus, Concionator Noricus, An. 1549. alii referent ad d. 25. huius mensis.

ad e. d. b. Fridericus Taubmannus, Prof. Viteberg. An.

1613.aet. 48. maligna febri.

ad d. 26. 9. M. Vitus Theodorus, Concionator Templi primarii Sebald. Norib. B. Lutheri genuinus Discip. & amator (ex Calendario Casp. Goldwurm. A. 1553. edito) An. 1549. aet. 42. cum quadrante, tribusque septimanis exacto.

ad e. d. 0 M. Heinr. Fabritius, Concionator ejusd.

Templi Sebaldini Norib. A. 1598.

per tratris Alfonsi Sicarium ob veram fidem occiditur A. 1545.

ad d. 31. 8. Jo, Himelius, Th. & Prof. Jenensis, An. 1642, act. 60.

# m. Aprili.

ad d. 4. 0. Baldus Perusinus JC tus Ticini, decrepitâ prorsus aetate, in Juris Professione uersatus añ. 76. Anno 1420.

add. 6. Alb. Dürerus, excellens pictor & uir sapiens

Norinb. 1528. act. 56. alii 57.

ad d.7. 0. Philippus Heilbrunner, Theol. Lauinganus A. 1616. aet. 70. natus enim est An. 1546. die Petro & Paulo Sacro, Laussae opido Würtenbergico.

add. 9. 8. Jo. Caselius, Prof. Acad. Juliae An. 1613.

act. 81.

- ad e. d. Hieron. Sauanarola, Concionator Florentinus A. 1498. aet. 46. Martyr ob professionem ueritatis.
- ad d. 10. 8. Reinerus Reineccius A. 1595.

ad e. d. O. Wilhelmus Occamus A. 1347.

- ed d. 12. n. Ge, Fabritius, Antiquitatum indagator, Chemnitii in Misnia A. 1516.
- ad e. d.  $\theta$ . Nic. Reusnerus J. V. D. Jenae An. 1602. act. 57.
- ad e. d. 0. Nic. Hunnius, Th. & Superintend. Lubec. 1643. aet. 58.
- ad d. 13. 0. Chph. Colerus, Patricius ac Senator Noribergens. A. 1536. cum uixisset años 52. menses 4. dies 16.

ad d. 19. n. Joach. à Beust, J. V. D. in Möckern, An. 1522.

ad d. 20. 0. Jo. Bugenhagen, Pomer. A. 1558. act. 73.

Un and by Google

ministerii 38. biduo post Eclipsin solis, placide tanquam obdormiscens.

ed e.d. 0. Baldus JC. A. 1400. alii 1423.

ad d. 21. n. Valer. Herberger, Theol. & Concionator in Frauenstadt Polon. fideliss. A. 1562. patre Martino Herberger Pellione.

ad d. 22. n. M. Gr., Rollenhagius, Rect. Scholae Parthenopeae per annos 42. A. 1542. Bernauiae in

Marchia.

ad d. 23. n. Jul. Caef. Scaliger, lumen Eruditorum, in Castro Ripa, ad caput lacus Benaci, An. 1484.

ed d. 24. n. Ge. Fabricius Chemnic antiquitatis studio-

sissimus A. 1516.

ad d. 25. 8. Jo. Tob. Major, Theol. Jenenf. celeberr. morbo Epileptico & excessu subitaneo, A. 1655. aet. 40.

ed d. 26. 8. Valentin. Irozendorsius, Rect. Scholae Goldbergens. amplius 30. ann. A. 1556. aet. 67.

Lignitii.

ed d. 29. 0. Aegydius Hunnius, Filius, Th. & Superint.

Altenburg. A. 1642. aet. 49.

ed e. d. n. M. Paulus Sleuogt. LL. OO. primum, post Log. & Metaph. Prof. Jenens. Possendorsii, pago non procula Vinaria dissito, A. 1596.

### m. Maio.

ed d. 4. 0. M. Jo. Kaufmann, Senior, Ecclesiae ad Spir. S. Norimb. Concionator fideliss. incorruptaeque doctrinae Luth. custos acerrimus A. 1596, aet. 64. Ministerii 34.

ad d. s. n. Jac, Herbrandus S. T. D. A. 1520.

ed e, d, 0, Jac, Reibingus, ex Jesuita Theologus Luthera-

theranus & Profess. Tubing. An. 1628. morbo hydropico.

ad d. 10. n. Ge. Rösslerus, Medicus & Prof. Altorf.

1591. horâ 2. pomerid. Coloniae ad Suevum. ad d. 11. 8. Jo. Arndt, Theol. Luneburgicus & Past. Cellae A.1621. aet. 66. proximâ die post ascensionem Ghristi.

ad d. 12. 8. Edo Huldericus à Varel Fris. Theol. Altorsii A. 1599.

ad e. d. O. Vrbanus Pierius, Th. Bremensis septuagena rius, A. 1616.

ad d. 13. 8. Marq. Freherus Augustanus, JC. & Histo-

ricus A, 1614. aet. 49. Heidelbergae.

ad d. 15. n. Frid. Taubmannus, Poëta & L. Latinae vindex, An. 1565. Wonsesii Franconiae ope pidulo.

ad d. 16.0. Andreas Keslerus, Th. & Superint. Coburg.

A. 1643. act. 48.

ad d. 17. 8. Mich. Schmid, Diaconus Ægyd. & fidelis Christi Seruus Noribergae, A. 1657. aet. 55. Ministerii 21.

ad d. 18.0. Valer. Heerberger, Theol. & Concionator in Frawenstat Polon, fideliss. An. 1627. aet. 65.

Ministerii 37.

Not. 21. 1562. ben 21. April ift V. H. geboren praccife um die Zeit, ba ber hirt vor Mittag einfoms men ; ift vielleicht ein Omen gewesen, bagermit ber Zeit ein Seelen: hirt werden follte. 21.1590. ben 3. Febrer ist er zum Diacono angehommen worden. A. 1599. am S. Neuen Jahrs , Tag ... jum Paftorat beedesin feinem Watterland zu Fraus ftadt. 21. 1627. den 18. Maii um Mitternacht ift er fel. verschieden im 66. seines Alters, ber wolver Diente Mann. Splendebit sine dubio ut splendor

dor firmamenti, qui multos ad iustitiam adduxit!

ad d. 20. n. Pet. Bembus Cardin. A. 1470.

ad e. d. n. Albertus Bürerus pictor excell. An. 1471.

Norinbergae.

ad d. 21. n. Hermol. Barbarus 1453. & hoc eod. die obiit anno aet. 41. Hicab anno 18. aet. scribere caepit; cuius hodie uaria nobilis ingenii doctrinaeque ipsius exstant Monimenta.

ad d. 21. n. Alb. Dürerus, sui Saeculi Apelles, Nurn-

bergae 1471.

ad d. 23. 8. Vrb. Rhegius, An. 1541. Cellae Saxonum.

ad d. 25. 0. Cunradus Rittershufius JC. A. 1613. act. 53.

Altorfii, marasmo.

ad. e. d. Cornelius Beccer, Th. & Past. ad D. Nicol. Lipsae, uir pictate & eloquentia praestantissimus, aet. 43.

ad d. 30. b. M. Hieron. Pragensis Hussiticae Sectae addictus, crematus A. 1416. cognomen ipsi fuit

Germanice Saulfisch.

## m. Junio.

ad d. s. n. M. Ge. Caesius, Astronomus & Pastor Burckbernhemii A. 1544.

ad e.d. n. Justus Jonas, S. Th. D. magagaing D. Lutheri

Nordhusii 1493.

ad e. d. n. Simon Grynaeus, A. 1493. Feringae in Sucuia.

ad d. g. n. Cornelius Marci, Superintend. Laurent. ap. Norinb. fideliss. A. 1594. Norinbergae.
ad d. 11. 8. Heinr. Höpfnerus, Th. & Profess. Lipsiae

1642, act. 60.

add.

Dig Zed by Google

ad d. 12.0. Wolfg. Luder, Theologus & Diaconus Senior ap. Norinbergens. in aede Sebaldina, An. 1624.

ad d. 13. 8. M. Jo. Spangenberg Superint. Comitatus

Mansfeld-Islebii A. 1550.

ad e. d. 0. Orland. Lassus, Musicus insignis A. 1593. sive juxta D. N. R. (Reusnerum) 1585. aet. 73.

ed d. 16. n. Jo. Regionmontanus Francus horis 4. post

meridiem, A. 1436.

ad d. 19. 8. Leo Judae, Ecclesiae Tigurinae Minister

A. 1542.

ad d. 20.n. Franciscus Petrarcha, Philos. Rhetor. & Poëta celeberr. qui literas humanitatis post longa silentia mortuas ab inferis reuocauit, An. 1304.

ad e. d. Marcus Welferus, Senator Augustanus.

ad d. 22. 0. M. Paulus Sleuogt, Prof. Jenens. celeberr.

A. 1655. act. 59.

ad d. 23. n. Jo. Brentius, Th. D. 1499. in oppido Weilen ap. Sueuos.

ad e. d. O. M. Jo Schröderus, Antistes Eccles. Norinb.

uigilantiss. 1621. aet. 49. Nurmbergae.

ad e. d. H. Marcus Welferus, Senator & Philologus 1614. aet. 56.

ad d. 24. n. Jo. Bugenhagen Pomer. Theol. 1486.

ad d. 25. 8. Dauid Chytraeus Rostochii 1600. aet. 70.

ad e. d. 0. D. Casp. Finckius, Th. & Superintend. Coburgicus 1631.aet. 53.

# m. Julio.

ad d. 4.0. M. Jo. Weber, Pastor Ægydianus ap. Norinbergens, meritiss. 1653. aet. 66. ad d. 6. 8. Jo. Hus Bohemus crematus in Concilio Constant. 1415.

ad d. 13. 8. M. Mich. Piccartus Francus, Profess. No-

ricus Altorf. A. 1620. Apoplexia abreptus.

ad d. 17. A. Simon Pauli S. Th. D. 1591. act. 57. Rostochii.

ade, d. 8. Anthon. Albizius Nobilis Florent, ex Papicola conuersus, A. 1626 aet. 78. Campoduni.

ad e.d. n. Andr. Keslerus Theol. & Superint. Cobur-

gicus A. 1595.

ad e. d. a. M. Jo. Casp. Odontius, Mathem. Prof. cele-

berr. Altorfii, 1626. aet. 46. apoplexiâ.

ad d. 18. 8. M. Ge, Sigeliuo Eccles. Altorf. Noric. Pastor sepelitur, qui 16. huius dysenteria placide obiit A. 1598.

ad d. 23. n. M. Jac. Bruno, Eth. & Gr. L. Prof. Altorf. 1594 in oppido Robel, Ducatus Megalo-

burgici.

ad d. 26. n. M. Jo. Weber, Past. Ægydianus in urbe Norica fideliss. A. 1487. ibidem.

add. 27. 8. Barthol. Pitiscus, Grunbergia-Siles. Theol.

Heidelb. A. 1613. aet. 52.

ad e. d. O. D. Cornelius Marci, Superint. Laurent. ap. Norimb, uigilantiss. A. 1646. post morbum annuum.

ad d. 31.0. Lucas Pollio, Theol. facundus & Past. ad

Mar. Magdal. Templ. Vratislau. 1583.

# m. Augusto.

ad d. 1. 8. Laur. Valla Grammaticus Romae 1405. act. 50.

ad e.d. O. Otto Casmannus Theol. Stadae Saxonum, 1607.act.45. ade.

\$ 2

Diseased to Google

ad e. d. n. M. Ge. Albrecht, Th. & Superintend. Nordlingensis A. 1601. Pilenhofii, in Palatinatu Neoburg.

ad d. 7. 8. Scipio Gentilis JC. celeberr. Altorfii , An.

1616, aet. 53.

ad d. 10. n. D. Phil. Nicolai, fincerus Theologus, in Mengringshausen, Comitatus Waldeccensis, A. 1556. patre Dieterico Nicolai, ibi loci meritiss. Pastore.

ade.d. O. D. Chph. Schleupner, Th. celeberr. A. 1635.

act. 69. Erphordiae in exilio.

ad d. 16. n. Petrus Saxo, Mathem. Altorfinus, Husaë in Holsatia, A. 1591.

ad d. 17. 8. Jo. Gerhardus, Th. famigeratiss. Jenae

1637. aet. 55.

add. 20.0. Petrus Lombardus Mag. Sententiarum 1 164.
Parisiis.

ad e.d. n. Mich. Schmid, Diac. Ægydianus Norib. & fidelis Christi Seruus, A. 1602.

# m. Septembri.

ad d. r. 0. Vlmae Sebaldus Welserus Senator Norib.

ad d. 2. 0. D. Sigfr. Saccus, reuerenda canicie Theol.

Magdeb. 1596.

ad d.7. 8. Lazarus Spengler, Secretarius Noricus, 1531.

ad d. 8. n. Elias Reusnerus, D. Nicolai frater, Med. Lic. Histor. & Poess. Jenae Pros. Leobergae ap. Silesios, 1555.

ad d. g. n. M. Mich. Schwager, Pastor in Herspruk Noricor. Amator Lutheri, Villaci in Carinth.

An. 1590.

ad do

Minister uerbi ap. Norimb, in Aede Laurentiana, 1623. aet. 50.

ad e. d. o. Ge. König, S. Th. D. & Prof. Primar. Al-

torfii per annos 40. A. 1654. aet. 64.

ad d. 11. 0. D. Jo. Brentius, Stutgardiae 1570. aet. 72. ministerii 50. natus 1499.

ede. d. 8. Jac. Schopperus, Theol. D. Altorfii 1616.

aet. 71.

add. 12. 8. Lucas Trelcatius, Theol. Leidensis 1607. aet. 34.

ad d. 13.0. Angelus Politianus 1496, act. 44.

ade. d. 9. Vitus Amerbachius Wemdingensis, Philosophus, A. 1557. aet. 54. Ingolstadii.

ad e. d. o. Jo. Buxtorfius Pater, L. Hebr. Prof. Basil.

1629. aet. 64.

ad d. 16. n. Leonh. Krantzheim, Theol. & Chronol. 1532. in Franconiae oppido Iphofen.

ad e. d. A. Petrus Saxo, Mathem. Altorf. 1625. act. 34.

professionis 8.

ad d. 19. n. D. Chph. Schleupnerus, Theol. celeberr. in pago Drumbsdorf, Marchionatus Superioris 1566.

ad d. 22. 0. M. Jo. Agricola, Islebius Superint, Bran-

deburgicus, Berolini, 1666. aet. 74.

add. 23. 9. M. Andreas Bohemus, Rector, Laurent Noribergae 1611. aet. 73. officii 44. confumtus Apoplexia.

ad d. 25. n. Cunradus Rittershusius J. C. 1560. Brun-

fuigae,

add, 28. n. Abrah, Bucholcerus, Chronologus, in Schönau prope Damam 1529.

ad d. 29. 0. Ern. Sonerus, Med. & Philos. Altors. 1612. exanthrace ceruicis, uix quadragenarius.

 $\frac{1}{3}$  ad d.

Dig and by Google

ad d. 30. 8 M. Christoph. Leibniz, Grimmâ-Misnicus, fidelis Christi Seruus ap. Norimberg. in Æde Sebaldina. 1632. aet. 53.

## m. Octobri.

ad d. 2. 0. Philippus Geuderus, , Septemuir Noric. & Scholarcha 1581.

ad d. 6. 8. Jacobus Monauius, Patritius Vratislau. 1603.

aet. 56.

ad d. 9. n. Casp. Finck, Theol. & Superint. Coburgicus, 1578. Gissae.

ad d. 11.0. Jo. Lauterbach, Poëta Laur. & Rect. Gymn.

Hailsbrunn. 1593.

ad d. 12. 0. Vlricus Grundherr, Duumuir primar, No-rib, 1654. aet. 84.

ad d. 13. 0. Jo Sleidanus, Historicus, morbo epidemi-

co 1556, aet. 50. Argentinae.

ad e. d, n, Ge. Mauritius Sen, Rect. Scholae Xeno-doch. Norimb. 1539.

ad d. 14. 8. Tycho de Brahe nobilis Danus & Astronomus nulli secundus, Pragae Bohemorum 1601.

ad d. 17, n. Jo, Gerh irdis, Theol, famigeratiss. Quedlinburgi in Saxon. 1582.

ad e. d. \theta Andr. Offander Regiomonti 1552. aet. 54. circa horam 4. pomeridianam.

ad d. 19. n. Aeneas Sylvius Calii 17. Oct. 1405.

ade, d. 0. M Andreas Wilchius, Gymnasii Gothani Rect. meritiss. 1631.

ad d. 22. n. Chph. Stymmelius, Superint. Stetinensis 1525. Francof. ad Oderam.

ad d. 25. 8. Norimbergae Bartholom, Poemerus, Septennuir & Scholarcha 1590.

ad t.d.

ad e. d. f. Thomas Linacer, Med. & Grammat, 1524. aet. 63. Londini.

ad e.d. O. D. Leonh Hutter, Th. Witeb. 1616. act. 53.

quartanâ correptus.

ad d. 26 \theta. D. Phil. Nicolai, fincerus Theol. 1608. Hamburgi.

ed e. d. O. D. Wolfg. Franzius, Plauensis Variscus, Th.

Witeb. 1628. aet. 64. extinctus Apoplexiâ.

ad d. 27.0. Mich. Seruetus Hispanus, qui Arii dogmata ab inferis reuocauit, crematur Geneuae 1553.

ad d. 28, n. Erasmus Roterod, ipso Simonis & Judae

die, 1466. quidam 1467.

## m. Nouembri.

ad d. 1. n. Jacobus Schopperus Th. D. Prof. Altorfinus.

Biberaci in Sueuia, 1545.

ad e. d. 9. Philippus Callimachus Florentinus, Poëta Laur. Alberti Polon. Regis Praeceptor Cracouiae 1496.

add. 2. 0. M. Jo. Saubertus, Th. & Antistes Sebald. apud Norimberg. fideliss. 1646. act. 54. mens.

8. dies 5.

ad d. 3.0. Casparus Hoffmannus, Med. D. & Prof. Altorf.

1648. aet. 76.

ad d. 6. 9. Gustauus Adolphus, Suecorum Rex, Heros incomparabilis 1632. aet. 38. pro aris & focis exanimis in pugna Lücensi prope Lipsiam.

add. 8. 0 Jo. Duns Franciscanus, Scotus, Doctor subtilis dictus, 1308. Coloniae. Huius Sectatores di-

&i sunt Scotistae.

ad d. 9. n. Casp. Hoffmannus horâ 4. ante meridiem 5 4 Go-

Gothae Thuringiae 1572. Med. D. & Prof. Altorf. celeb.

ad d. 13. n. Joa. Eccius Theol. 1486.

ad d. 17. 8. M. Ge, Albrecht, Th. & Superint. Nordlingens. 1647. aet. 46.

ad d 23. 8. Sethus Caluisius, Musicus & Mathem.

Liph 1615. aet. 69.

ad d. 25. 0. Jo. Maior, Th. D. & celebris Poëta 1600.
Seruestae.

and e. d. n. Anthon. Albizius \* Nobilis Florent. 1547.

and d. 28. 0. Ge. Maior Th. D. Wittenb. 1574.

and d. 29. 0. Cheph. Burerus, Senat & Duumuir primate.

Norimb. 1611.

### m. Decembri.

ad d. r. b Joa. Oecolampadius 153 · aet. 49. Bafileae.
ad d. 3. b. Heinricus secundus Episc. Augustanus, uir eximie doctus, robustus & formosus, 1069.
ad d. 4. n. Bilibaldus Pirchamen 1470. Norinbergae.

ad d. 8. 9. Jo. Forsterus Th. Autor Lexici Hebr. 1556.
Witteb.

ade, d. n. M. Vitus Theodorus, fidus Ecclesiastes in aede-Sebald. Norib. 1506.

add. g.n. Guftauus Adolphus S. R. 1594-

ad di

Wui comursus constanter in agnita ueritate perstitit, uitamque pie finiuit Campoduni 1626. aet. 78. d. 17. Julii. Talis etiam suit, conucrsus ex Papatu ad relig. Lutheran. Comes ex Italia, Dn. Alphonsus de Monte Delio & S. Sophiae, cuius meminit D. Gedicc. in Genes. 31. cap. in nota margin. f. 105, it. Matthias Maximil. à Parasin; Galeacius Caracciolus, Margar. von Vico in Italien, Pauli IV. Pap. Schwester Sohn; Jo. Bernhardinus Bonifacius, Margar. zu Oria, alii.

add. 10.n. Jo. Stofflerus Justing. Mathem. Prof. Tub. hora sexta à meridie 1452.

ed e. d. 8. Hieron. Baumgartnerus, Triumuir Norib. religionis & literarum Patronus, 1565. aet. 68. cum 1544. in reditu è conuentu Spirensi captus suisset ab Alberto von der Rosenburg, detentusque annum & 2. menses.

ad d. 19. n. Andr. Osiander, Th. 1498. Vir ille fuit autodidactos, nulliusque Academiae discipulus.

Norib. DD. Maximil. & Caroli V. Impp. Confiliarius, fuae stirpis ultimus, 1530. aet. 60.

ad d. 25. n. Jc. Buxtorfius Senior, Prof. Hebr. meritissimus, Camenae Westphaliae oppido, 1564.

ipso Natali Dominico.

nos fere 50. uigilantiss. & totius Acad. Jenensis Senior, Reinstadii Thuringiae pago non proculà Jena sito 1564.

ad d 27. n. Jo. Arndt, Theol. Lüneburgicus, Ballensteti, 1555. ipso die B. Jo. Bapt. in Ducatu

Anhaltino.

ad d. 28. n. Jo. Capnio s. Reuchlinus, 1455. Hic primus ferè literas Hebr. & Graecas in Germaniam importauit. Idem autor fuit Epistolarum obfcur, uiror. \* quae admirabili facetiarum lepore conditae Stilum Monachorum ineptissimum exprimunt.

add. 30.8. M. Ge. Mauritius Senior, Rector Scholae

Xenodoch. Norimb. 1610. aet. 71.

ad d. 31. 8. Balth. Meisner, Theol. Witteb. 1626.

<sup>\*</sup> Ober vielmehr Jo. Crotus, uid. Unschuld. Tlachr. 1716. p. 382. Liuxta alios : Viricus Huttenus, &c.

## V.

flucidatorium Ecclesiasticum ad Officium Ecclefiae pertinentia planiùs exponens, & IV. libros
complectens. Primus, Hymnos de tempore &
sanctis per totum anni spacium, adiecta explanatione declarat. Secundus, nonnulla Cantica Ecclesiastica, Antiphonas & Responsoria, unà cum benedictionibus candelarum, caerei Paschalis & sontium, familiariter explanat. Tertius, ea quae ad
Missae pertinent officium, praesertim Praesationes
& Sacrum Canonem breviter explicat. Quartus,
Prosas quae in sancti altaris sacrificio ante euangelium dicuntur, tam de tempore quàm sanctis facili annotatione dilucidat. Haec postrema aeditio
accuratissimè uisa & praelecta, aliis est longè praestantior ac emendatior. Parissis, apud Joannem de
Roigny, uia Jacobea, sub insigni quatuor Elementorum. 1556. fol.

In der A. 1515. dat. Epistola dedicat. ad Joa. Gozthon, de Zelesthe Superiore in Pannonia, ecclesiae Jauriensis Episcop, schreibet der Autor, JUDOCUS CLICHTOUEUS Neoportuensis, S. Th. Pros. von diesem Werf unter andern also: Elucidarium Ecclesiasticum inscripsi, quòd ad ecclesiasticam pertinentia Officium atque in eo legenda, dicendaue clarius elucidet. - - Nontamen omnes hymnos aut prosas promiscue dilucidare institui, sed eos duntaxat, qui in frequentiore ecclesiae usu habentur, & quos hinc discedens apud me scriptos reliquisti, prae ceteris exponendos. - - Meum utique erit studium, genera carminu, qui-

quibus hymni contextisunt, paucis describere, rhythmorumque ecclesiasticorum in prosis observatorum leges & numeros recensere, si qua in illis errata aut mendosa deprehensa suerint, ad limă reducere, authores ipsorum ubi mihi comperti suerint, nominatim exprimere. &c. Und in der andern A. 1520. dat. Vorrede/wird gemeldet, daß diese andere razre Lussia weit vermehrter und viel besser seie. Die Zasler Edition dieses sehr raren Buchs von A. 1517. in sol. welche T.I. Bibl. Ussendach. pag. 611. um 4. Thaler geschät wird, ist in den Unsschuld. Tachr. A. 1722. p. 872. recensirt, und wird gemeldt, daß W. Fabr. Capito eine Vorrezde/darinnen er über die Unwissenheit und das bose Leben der Clerisei hesstigsslage, und eine Besserung wünsche, gemacht habe. Der Autor erstläret die schwehren Stellen, und bringt manches ungeschische Zeug in seine Reimen. Das Te

Deum Laudamus wird Ambrosio und Augustino zugeschrieben.

Trithemius nennet den Autorem Theologum confummatissimum, Philosophum nitidissimum, oratorem plane insignem, quique, ut Flacio in Catal. Test. Verit. f. 1917. uidetur, cum Jac. Fabro longe ante Lutheri disputationem errores papisticos olsecit, sed & primus suit ceu Launoius Epp. p. 143. arbitratur, qui e Theologis Parissensibus calamum contra Lutheru stringeret, edendo Anti-Lutherum, Colon, 1525. 4. uid. Hist. Biblioth. Fabric. I. p. 141.

### VI.

PASQUILLORUM Tomi duo. Quorum primo uersibus ac rhythmis, altero soluta oratione conscripta quam plurima continentur, ad exhilarandum, confirmandus; hoc perturbatissimo rerum Statu pij lectoris animum, apprime conducentia. Eorum Catalogum proxima à Praesatione pagella reperies. Eleutheropoli MDXLIII, in 8.

In der Vorrede heisst es unter andern: Fuerunt omnibus propè aetatibus sapientes ac boni subinde alij atque alij, qui idé quod ueteres illi uidétes, intellexerunt hominu uita ac mores alio ac meliore pacto corrigi no posse, quam si quis in alio aspexisset, quod sibi ipse laudi aut uitio suturum aliquando iudicaret. Censueruntq; iidem illi, in ciuitate libera uti corpora hominum, sic etiam linguas liberas essentieoportere. Atque hac de causa opinor, etiam summorum quidam Pontissicum, quicunque tandem ille suit, superiori aetate, non malo, neque inutili, quantum quidem ex ipsa re uidere est, consilio, Romae sue instituit, siue permissit, ut eod. illo ueterum exemplo atque instituto ad Statuam quandam Pasquilli nomine dedicatam, \* certis temporibus, quae quis-

<sup>\*</sup> Pasquino ist der bekannte Namen einer Marmornen Statua, welche in einer Ede des Pallasis der Vrsini zu Rom in dem Quartier, so Rione di Parione ges nennet wird/ stehet. Die Romer geben vor / daß uns gesehr in der Mitte des XV. Seculi in dieser Gegend

quisque de alio uidisset aut nosset, pari, ut olim, licentia notata euulgarent. Nam cum omnino mores hominum corrigi oporteat.

Der Stadt / ein Schumacher , oder / wie andere faaen / ein Schneider / gewohnt / Deffen Wertstatt gemeiniglich mit muffigen leuten angefüllt gemefen, melde ihre Luft baran gehabt / mann fie gehoret / wie er alle Leute macter burchgieben tonnen. Dach feinem Sod / va fein Daus / um wieder gebauet ju werden / nieder geriffen murde / fand man unter der Erde eine unerfanntliche Statua eines Gladiatoris ober Rechters! meldes dem Nachbarn bann Unias gab / vorzugeben/ Daf Pasquino wieder aufgestanden fei. Daher / als Dies fe Statua aufgericht murde, legte man ihr biefen Das Un felbige nun werden offt bei ber Dacht Saturifde Schrifften und Pasquille wider folde Der. fonen / Die man nicht auf andere Beife anzugreiffen fich unterstehen darff , angeschlagen und gehangt / wel der ftummen Verfon man unterfdiedene Gefprache mit dem Marforio in dem Capitolio angudichten pflegt. Min Diefer Statua Des Pasquini find folgende Morte eingegraben:

Pasquinus oram, nunc lapis; Forsan apis, quia pungo. Dii tibi culeum, si spernis aculeum. Etiam mellibus ungo : Veritas dat fauos.

Et felle purgo Audi lapidem, Magis lepidum, quam liuidum. Fruere Salibus, infulfe, Ut bene sapias.

Galcibus calceos olim aptaui, Nunc rectos pedibus gressus inculco;

Abi in lapidicinam, si spernis lapicidinium. wid. D. ISELINS Hift. Lexic. Tom. III. f 810. & Ge. Paschius de nariis modis Moralia trad, cap, III, p. 221. seq.

potentiorum autem uitia plana atque aperta oratione commouere nemo facile audeat, existimauit summus ac prudentissimus ille, hanc unam uiam reliquam esse, qua de se ipsi homines cognoscerent, suaque facta quo pacto ab alijs ac foris censerentur, intelligerent, si quae coràm atque aperte alii dicere non sustinent, eorum indicationem Pasquillus iste in

Hadrianus V. Pontif. wollte gwar biefe bei ihm febr verhaffte Seatuam in Die Epber werffen ; allein ein Spanischer Abgefandter wiederfeste fich Diefem febr. Denn so schreibet Paulus Jouius in Vua Hadriani VI, p. 277. sq.: Grauissime tulerat se samosis Carminibus apud Pasquilli Statuam fuisse laceratum, sed id postea ciuili animo tulit, cum didicisset, cam maledicendi licentiam obscurorum hominum libertati atque nequiriae dari, ut cum insignes Viros impune carpserint, fortunam suam ea vindictae vosuptate consolentur. Decreuerat Hadrianus uti Poetis non obscure subiratus, Pasquilli Statuam, quae erat in Parione, demoliri, atque eam in Tyberim praecipitare: sed Ludouicus Suessanus (Hispan. Regis ad eum Legatus ) urbano salsoque ingenio id fieri debere pernegauit, subdens Pasquillum uel in imo uado ranarum more non esse taciturum; ad id uero Pontifex, exuratur ergo, inquit, in calcem, ne eius uestigii ulla omnino memoria supersit : tum rursus Sueffanus, recte inquit, sed tam crudeliter concremato poetae clientes non deerunt, qui Patroni cineres inuidiosis carminibus prosequantur, & sup-plicii locum quotannis statuto solenni die celebrent. Quibus uerborum lusibus Pontisex ab iracundia ad iocos hilaritatemque sensus omnes lenissime reuocauit. Woher die Pasquille ihren Utssprung haben? uid, in (M. Erdm, Vhse) Gelehrt. Cruie. L. Theil. Q. LIV. p. 606. sqq.

Division Google

se susciperet, suoque in uu gus efferret, esset-que idem quasi quidam publicus morum cen-sor, ac uitae magister: omniumque seriorum pariter ac ridiculorum interpres. Quem si quis è medio tolleret, idem magna bonamque partem libertatis, nec minimam item utilitatis, è medio sublaturus esset. Huius igitur Pasquilli, cum nuper homines quidam inge-niosi, exempla ac dialogismos quosd. breues edidis-sent, in quib. non tempora ac mores solum notassent, sed & alia quaedam cognita non ingrata, eod. argumento perstrinxissent, si qui festiuiores acuenustiores paulo essent, collectos undique, & sub uno ueluti fasciculo comprehensos, studiosis earu reru proponeremus - - - Clama-bunt quidem nonulli, Pasquillos istos haud ita multum à libellis quos famosos alii uocant, differre; sed testatum uolumus, nos neque contumeliae cuiusquam causa, neque priuata aliqua cupiditate impulsos quicqua huius operae suscepisse: sed quia alioru scripta aliis proponere constituissemus, truncata ac mutila ead. edere inhonestum atque indignum putauimus. &c.

Tomo I. kommen unter andern nachfolg. Pasquillen vor:

p. 26. Antithesis Christi & Pontisicis; p. 53. eine Satyra, qua Pasquillus tractat cur & consessio auricularis iam olim instituta, & Sacerdotibus matrimonium interdictum suerit; p. 64. Versus ex Italia missi, autore aliquo petulanti Epicuraeo, deridente religiones omnes; p. 65. aber Responsio per Joach, Camerarium; und p. 113. eine Satyra do

corruptione omnium statuum & imminente mundi

#### Tomo II.

p. 178. Pasquillus exul; p. 280. & 284. Huttenus captinus, & Huttenus illustris; p. 282. Pasquillus Theologaster; und p. ult. 427. Pasquillus Extaticus: welche beede lettere Pasquille à parte, wie wir bald anzeigen wollen, gedruckt worden sind.

Dabst, die Bischoffe und die Geistlichkeit ges schrieben, und zu Rom verbrannt worden; das her sie sich so rar gemacht, daß Daniel Heinstus 100. Ducaten für ein Exemplar bezahlet, und

biefen Vers hinein gefchrieben hat :

Roma meos fratres igni dedit, unica Phoenix Viuo, aureisque ueneo centum Heinsio.

uid. JOA. VOGTII Catalog, libb, rar. p. 141. wels ther auch melbet, daß diese Pasquillen in auctione Biblioth. Matseldianae 7. Marcarum Lubecensium pretio waren versausst worden. Es scheinet daß COELIUS SECUNDUS CURIO davon Autor, oder Collector, ist, als welcher damain zu Basel, wo das Buch eigentlich gedruft, gelebet, und viele Versolgungen der Religion wes gen in Italien ausgestanden hat. Es werden dies se 2. Tomi Pasquillorum von Mr. de Sallengre weits läusstig recensirt, in denen Memoires de Literat. T.III. P. 2. art. 8. p. 203-225, welcher C.S. Curionem auch pro uero autore halt; in Unschuld.

Machr. A. 1717. p. 945. Gel. Zeitungg. An. 1718. p 404. celeb. Coleri Antholog. T. I. Fasc. 3. p. 218. sq. und andere.

### VII.

CÆLII SECUNDI CURIONIS Pasquillus Ecflaticus. Cui accedit Pasquillus Theologaster. Tradatus utilissimus ac jucundissimus. Genevæ, apud Petrum Colomesium, M. DC. LXVII. in 12.

Der erstbelobte herr Cöler recensirt diesen Pasq. Ecstaticum gleichfals in seiner lesenswürdigen Anthologia l. c. woselbst er gleich ansangs davon also schreibt: Auidissime legi, quem nuper quoque ex Bibliotheca Cyprianica acceperam, Pasquillu Ecstaticum. Est enim liber rarus, & lectu non indignus. Deprehendi autem postea, eumdem etiam exstare in Tomis Pasquillorum, quos nosti multo esse rarissmos, & quidem Tom. II. p. 427 - 529. - Didici ex Commentt. Literariis Hagiensibus, (Memoires de Literature. Tom. II. P. 2. art. 8. pag. 203 - 225.) Pasquillu, quem laudaui Extaticum, à Cael. Sec. Curione consectu ce, & editum Geneuae An. 1544. und p. 236. Sed pene oblitus eram, integram tibi libelli inscriptionem offerre.

Pasquilli Extatici, seu nuper e coelo reuersi, de nebus partim superis, partim inter homines in Christiana religione passim hodie controuersis cum Marphorio Colloquium. Multa pietate, elegantia, ac festiuitate refertum, Ne pigeat, Lector, sogno-

cognoscere, plurimum & oblectationis, si quidem ueritatis studiosus es, citra fucum allatura. Illud adhuc moneo p. 33. de Huldericho Cogelio (i.e. Zwinglio) & Oecolampadio nonnulla occurrere. De utroque confirmatur, quod stylo grani confoderit ima fundamenta Coeli Papatus. Multa & laudo & probo in Pasquillo, sed nec pauca sunt, quae vellem automissset, aut castius dixisset, & moderatius.

Es ist auch dieser Pasquill ins Teutsche übers sest / und unter folgenden Titul gedruft wors ben :

Der verzucket Pasquinus, Auß Welscher sprach inn das Teutsch gebracht. M. D. XLIII. Getruckt zu Rom, auff anhalten Maister Pasquini. in 8.

Des Typographi vorgesezte kurze Vorrede lautet also: Gvetiger Leser, es ware diser Pasquinus wol wert, das er allenthalb mit Scholion und Außlegungen durchspiect, und erkläret wurd, von wegen der vilfältigen schrifften / Historien, vit verborgnen Andeutunge, deren er allenthalb so vol steckt, das man nicht vergebens in jure sins det. Weil aber die vrtailder menschen, auch die Zent diser welt gar gefahrlich, hab ich solche uns derlassen, und aim vetlichen sein aigen erkennen haimsetzen wöllen. Darmit ermanen, weil hie vil ernst, doch schimpslich und verdeckt sürgetras gen, das auft sollichsdest mehr acht gehabt. Alss dann wirt on zweisel / am vetlicher ain Pasquinus sinden, der im angenem. Was aber den Pasquillum Theologastrum, der unserer Ecktion beiges truckt worden, anbelangt, so enthält derselbe ein erdiche

redichteten Pasquillum Vrbis Romae praefesti aduersus Lutherum olim Augustinianum; adi, in fine QUESTIONIBUS Pasquilli, disputandis in futuro Concilio per Pontificem indicto. Die 1.) Q. ist folgenden Inhalts : An cantus ille quotidiang Monacho4, sit dicendus labor quidam Asininus, & corporis exercitium potius quam animi? Die 2.) An Canonici visitantes chorum & templum, propter lucrum, recipiant mercedem sua in hoc mundo? Die 70. und leste: Annon fatendum sit, magnum quoddam elle mysterium, & miraculi plenu istud, quod hodie agitur religionis negocium, quòd ex tam parvis initiis per unicu hominem publice damnatu initio, & reiedum à toto orbe, imo praedae omniŭ expositum, in hanc tantam creuerit amplitudinem, ut iis qui se hacteno opposuerunt, meritò possit incutere terro-rem, modò ne omni sensu careant? cons. Uns schuld. Machr. A. 1707. p. 825.

Es war diefer Curio, welcher A. 1503. geboren, ein Piemonteser, von Sanchirio geburtig, wels ther in Manland, Pavia, Turin und andern Dertern in Italien einen groffen Ruhm erlangte; endlich aber, weil er sich zu der Protestirenden Religion bekannte, zu Ivrea mit Ketten gebunden in ein Gefängnis geworffen wurde. Jedoch entflohe er daraus ganz wunderbar, und retirirte sich in die Schweiß, und wurde erstlich Rector ber Schule zu Laufanne, hernach aber Profest. Eloquentiae ju Bafel, allwo er A. 1569. act. 67. ftarb. Seine Rinder vermehrten auch seinen Ruhm nicht wenig. uid. D. ISELINS Allge: mein. Lexic, Tom. I. fol. 1116. STRUUII Collect. MSS.

MSS. Fasc. V. p. 75. sq. & prae ceteris so. Nicolai Stupani, Med. D. & Prof. Basil. Oratio Panegyrica de Coelii Secundi Curionis Vita atque obitu, bab. Basileae, A. 1570. inserta CL. SCHELHORNII Tomo XIV. Amoenit. Liter. p. 325-402.

## VIII.

Untwort auff drey Artickel, nach begerung bes wirdigen Herre Custos, des newe Spitals zu Nurmberg, vo ANDREA DOBER, allda Vicarier zugeschriben. Anno M. D. XIIII. Nurmberg, in 4.

Der Innhalt und Beschassenheit dieses nur aus 5. Blättern bestehenden sehr raren Opusculi, erhellet aus diesen Ansangs; Worten: Lieber herr Custos, als ichs Sontags, nechst verschinnes des 20. nach Trinitatis, von euch in der Sacristen, dreyer Artickel halbe, zubeweren, ers sucht bin worde. Nemlich, warumb ich die Mess, den Canonem, Fürbittung der gestorz ben, vnd anrüssung der zeiligen, nicht nach langem hersommende prauch, vnnd Römischer vrdnung halt. Solche meine Verendrung der per genanten Artickel, hab ich euch in freuntlis cher wense, vnd mit görlicher schrift bewerung hie kürzlich angezangt, vnnd daben protestiert, von solcher angesangt, vnnd daben protestiert, ja ob sich gleich d' gan geistlich Haussenstein.

in folder handlug wider mich fein wurd, fo lang ich vo euch mit gezeugnuß Biblischer schrifft ans berft unterwisen wurd, Gottes Zeugnuß ift groß fer, ban menfchen gezeugnuß. Oc. Er melbet auch : wir haben bigher mit unfer Geelmegen', Fegfewer, gebeten ob bem Grab ber Berftorbes nen alles nur umb bes lieben pfennige megen ges than. In Suma, wie er fcbreibet, gibt profeng, fo fein wir fleiffig zu firchen, gibt aber fais ne, fo lag wir wol firchen firchen fein, fingt man Vigilia, so sein wir dieweil in d' Sacristen, vund bo was zu Venedig gehandelt wurd, richten man Ist man aber nit in ber Aprehen, fo fteen wir vor der Nyrchen vn richten die leurauß. Sub fin. bittet er / sie sollten die sach nach lawt des Euggeliums anrichten, und ihm auf dyse seine Urtickel antworten.

In meinen Band, darinnen unter andern schr ras
ren Schrifften dieses Dobers Untwort mit bes
sindlich ist, hat jemand (sonder Zweissel aus Sebaldi Clamose oder Schreyers, geschriebenen
Ryrchens Buch genommen) folgendes von dem Teuen Spital zu Nürnberg vorn hincin ges
schrieben und gezeichnet, welches dem Geneigs
ten und curieusen Leserhier sidel habe mittheilen
wollen.

Als Sebolt Schreyer pawmeister zum newen Spital in Murmberg gewesen / ist der erst stein beffelben paws am andern Pfingstfenertag ben 8. Junij Anno 1489, an der Seitten des ansats gen den pars fussen am undern eck gen dem Spitalwarts durch den wirdigen und geistlichen hern Johannsen 21bt des Closters Lgidij auf einem beuell 3m von dem erwirdigen hern hern Henrichen pischofen zu Bamberg gen geben, mit aller solempnitet ber procession mit der pristerschafft und schulern umb dren vr auf den tag ges legt worden. Der darnach bas Ambt in gemeltem fpis tal gesungen hat, und bei legung bes steins sind gemes sen her Ruprecht Galler der alt her Miclas Groß der alt. her Gabriel Muczel. her Paulus Volcke meyr. her Miclas Groland und her Vlrich Grunt: her, dazumal die eltern genant, auch Peter Zarßs dorffer/ Zanns Tucher/ Zanns Teczel, Jacob Groland/ Hestor Pomer/ Sein Pfinczing/ vnd etweuil annder des Rats mit fambt einer groffen mes nig Volcks. Und am Eritag fant Johannis des tauffers abent ben 23. Junij nechit darauff ift folder ftein verdect und vermawert worden, und der gemelt Gebolt Schreyer hat das loch solches steins, so mitten in einem Cremy gewesen ift, mit Del wol geoltrendt, und barein gefest ngel Glas mit Wein vben vermacht mit seinem petschaft verzeichent auch ein guß von Inn bes angefichte Crifti Gin guß von Zyn des pfennyngs barumb Eristus verkauft ist worden, auch ein puchs. lein darauff fein Infigel getruckt vol ble barinnen ein groffer Nurmberger schilling bazumaln 10. dn wert , zwen klein Nürmbergische schilling der ein mit einem krönlein und der annder on ein krönlein yder fünff dir wert, Ein alter unnd ein newer Nürmbergischer pfens nyng,

Mailand by Google

form des erstyclegion Stenns'
Die seinen gegen der parsusen prinden 1

Anno domini of: cccc lepevii

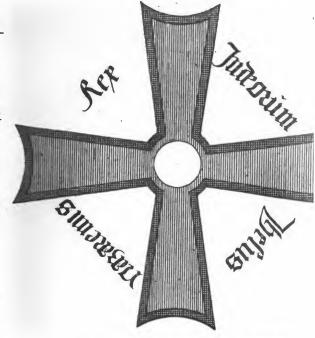

. 6.8.8.1. mimod omix

Gang sop bushered ges gumes

**G**pi Deffel Ann fusser wirdi Clos wirdi geber priste legt r tal ge fen he ber al meyr her, dorff Grol etweu nig T fers. a verder bolt ( in eine ond d mit se des an darum lein de

groffer; zwen f fronlei wert, nyng, zwen alt vnd zwen new Nürmbergische Häller. vnd er hat auch das loch mit einer Innen scheiben Dritthalb pfund swer verdeckt, an welcher scheiben uns den geschniten gewesen ist die nachvolgende schrift mit text buchstuden in xj. Zenlen als man zalt nach Erisstig Geburt 1489. den 8. Junii ist dieser stenn der erst des paws gelegt worden, und zu der Zent sind oberst Haubtlewt diser Stat Neronberg gewesen her Rusprecht Zaller der alt. her Viclass Groß der alt. und her Gabriel Vuczel, und pawmenster dieses paws Sedolt Schreyer, und der Stenn hat an der leng gegen dem Spital zurechen gehabt sunf Statsschuh, und ist prent gegen der parsusen prucken zu reschen vier statschuh, und das loch ist went gewesen ein hals der statschuh, und das loch ist went gewesen ein hals der statschuh, und das loch ist went gewesen ein hals der statschuh, und das loch ist went gewesen ein hals der statschuh, und dist mit dem Ereus Jarzal und

schriften geformirt gewesen wie hie verzeichnet/ vnd was schwarzes daran erscheint ist gesencht

geme fen.

## IX.

Thargum, hoc est, Paraphrasis ONKELI Chaldaica in Sacra Biblia, ex Chaldaeo in Latinum sidelissime versa, additis in singula ferè capita succinctis Annotationibus. Autore PAULO FAGIO. Pentateuchus, siue Quinque libri Moysi. Tomus Primus. Consilium & utilitatem aeditionis huius Chaldaicae, ex Praesatione ad Lectorem intelliges. Cum gratia & Priuilegio Caesareo ad annos decem. Argentorati Anno M.D.XLVI. in sol. per Georgium Machaeropoeum, mense Martio.

P. Fagius hat Diese version, Friderico Palat. Rheni, Duci & Elect. Bauariae, unter andern um beswillen dedicitt , weilen, wie er felber fchreibt, sein patria cum ex matre tum ex auo & auia. Beibelberg ist. Er lobet darinn den damaln schon verstorbenen so. Oecolampadium als einen incomparabilem Theologum, cuius similem à multis faeculis orbis non habuit; Phil. Melanchthonem, ut maximum ac singulare decus literarum ; D. Jo. Brentzium & D. Martinum Frechtum praeceptores suos colendissimos, quorum uterque Gymnasio Heidelbergensi magna cum laude multis annis praesuit; D. Mart. Bucerum Gompatrem suum ut suauissimum, ita praeceptorem uenerandum, Argentinensis modo ecclesiae antistitem - qui tanto ingenii acumine, solertiâque praeditus esse uidetur, ut uel solus ipse religionem Christianam contra omnes eius hostes, Judaeos, Turcos & hereticos, egregie tueri propugnareque possiti, &c.

Walland by Google

fit. &c. In der Praefation ad Led. setzet er die Ursachen an, warum er diese hochstnüzliche uhralte Chald. Paraphrasin übersett habe, und schließs set mit diesen Worten: Tu interim, amice lector, hoc primo Bibliorum, Chaldaicorum Tomo, quem suasu consilioq; doctorum, antequam tota Biblia absolueretur, ne utilitate eius tam diu priuareris, seorsim euulgare uo-luimus. &c. dat. Argentinae 1546. m. Martio.

Es kam aber nicht mehr als dieser erste Tomus hers aus; von welchem J. C. Wolfius Biblioth. Hebr. P. 2. pag. 1158. also schreibt: Prior autem ille la-bor in destinatis substitit. In notis, limatis sane & exquisitis, Fagius subinde affert, quae Targum Hierosolymitanum notatu digna exhibet. Christoph. Cartwrightus in praesat. ad Annotat. in Genes. cap. IV. hunc Fagii librum comparatu haud facilem, sed auro contra non carum appellat. Notae ipsae Criticis Anglicanis. merito sunt insertae, de quibus praeclarum exmerito sunt insertae, de quibus praeclarum exstat Rich. Simonis Critica V.T. lib. III. c. 15. p. 69. eum hoc nomine Sebast. Münstero praeserentis, iudicium. Es untersucht Fagius darins nen die eigentliche Bedeutung der Ebräischen und Chaldaeischen Worte, und erkläret den Tert, ist aber viel weitläusstiger, als Münsterus, sons derlich in denen IV. ersten Capiteln Geneseos. Er hat die Rabbinen auch gelesen, aber mit besserem Unterschied, und scheinet allerdings mit Münstero um den Vorzug zu streiten; Sedoch schlen sie beide darinn, daß sie denen Rabbinen zu viel glauben, und wunderliche Etymologien von ihnen entlehnen. vid. verteutschte Histor.

## IX.

Thargum, hoc est, Paraphrasis ONKELI Chaldaica in Sacra Biblia, ex Chaldaeo in Latinum sidelissime versa, additis in singula ferè capita succinctis Annotationibus. Autore PAULO FAGIO. Pentateuchus, siue Quinque libri Moysi. Tomus Primus. Consilium & utilitatem aeditionis huius Chaldaicae, ex Praesatione ad Lectorem intelliges. Cum gratia & Priuilegio Caesareo ad annos decem. Argentorati Anno M. D. XLVI. in sol. per Georgium Machaeropoeum, mense Martio.

P. Fagius hat diese version, Friderico Palat. Rheni, Duci & Elect. Bauariae, unter andern um beswillen dedicitt , weilen, wie er felber fchreibt, sein patria cum ex matre tum ex auo & auia, Beibelberg ift. Er lobet barinn ben bamaln ichon verstorbenen so. Oecolampadium als einen incomparabilem Theologum, cuius similem à multis saeculis orbis non habuit; Phil. Melanchthonem, ut maximum ac singulare decus literarum ; D. Jo. Brentzium & D. Martinum Frechtum praeceptores suos colendissimos, quorum uterque Gymnasio Heidelbergensi magna cum laude multis annis praesuit; D. Mart. Bucerum Gompatrem suum ut suauissimum, ita praeceptorem uenerandum, Argentinensis modo ecclesiae antistitem - qui tanto ingenii acumine, solertiâque praeditus esse uidetur, ut uel solus ipse religionem Christianam contra omnes eius hostes, Judaeos, Turcos & hereticos, egregie tueri propugnareque possiti, &c.

Dhwed by Google

sit. &c. In der Praesation ad Lect. setzet er die Ursachen an, warumer diese hochstnügliche uhralte Chald. Paraphrasin übersetzet habe, und schließet mit diesen Worten: Tu interim, amicelector, hoc primo Bibliorum, Chaldaicorum Tomo, quem suasu consilioq; doctorum, antequam tota Biblia absolueretur, ne utilitate eius tam diu priuareris, seorsim euulgare uolumus. &c. dat. Argentinae 1546. m. Martio.

Es kam aber nicht mehr als dieser erste Tomus her, auß; von welchem J. C. Wolfius Biblioth. Hebr. P. 2. pag. 1158, also schreibt: Prior autem ille labor in destinatis substitit. In notis, limatis sane & exquisitis, Fagius subinde affert, quae Targum Hierosolymitanum notatu digna exhibet. Christoph. Cartwrightus in praesat. ad Annotat. in Genes. cap. IV. hunc Fagii librum comparatu haud facilem, sed auro contra non carum appellat. Notae ipsae Criticis Anglicanis merito sunt insertae, de quibus praeclarum exstat Rich. Simonis Critica V.T. lib. III. c. 15. p. 69. eum hoc nomine Sebast. Münstero praeserentis, iudicium. Es untersucht Fagius darins nen die eigentliche Bedeutung der Ebrässchen und Chaldaeischen Worte, und erkläret den Tert, ist aber viel weitläusstiger, als Münsterus, sons derlich in denen IV. ersten Capiteln Geneseos. Er hat die Rabbinen auch gelesen, aber mit besterem Unterschied, und scheinet allerdings mit Münstero um den Vorzug zu streiten; Sedoch schlen sie beide darinn, daß sie denen Rabbinen zu viel glauben, und wunderliche Etymologien von ihnen entlehnen. vid. verteutschte Histor. rum appellat. Notae ipfae Criticis Anglicanis.

Din and by Google

war dieser Fazius, al. Buch em / anfangs Re-ctor, hernach Pastor zu Isny, und endlich in Acad. Cantabrigiensi Professor, welcher sich von dem berühmten Rabbi Elia Leuita in Ebraicis mit vielem Seegen unterrichten ließ. Er hatte fehr viele Fata, und starb endlich faum ba er mit Mart. Bucero in Engeland angelanget war. 218 Die Konigin Maria zur Cron, und mithin die Papis stische Faction durch dieselbe wieder in Auffnahm fam, wurden die Leichname Fagii und Buceri aus der Erden wieder heraus geriffen, und als Reger auff einem Scheiter: Hauffen öffentlich verbrannt. Wiewol biefer Actus nach der Hand, ale die Kos nigin Elisabetha zum Regiment, und die protestirende Religion mit derselben wieder zu Krafften kam, ganglich annulliret, und dieser Schandssteck von denen Namen des Fagii und Buceri ders gestalt abgewischet murbe, daß fie mit unter die Martyrer gezehlet , und mit schonen Lobreden , so wol publice als privatim, beehret wurden. L. Zeibich, zählet Fagium unter die Theologos ad tempus commodatos. Unschuld. Tachr. 1709. p. 413. Um das Ebraische hater sich vor andern berühmt und verdient gemacht, so daß ihn nicht nur die Christen, sondern auch die Juden nicht genug zu ruhmen wufften , und fonderlich unter diesen Elias Leuita in praef. Tisbi , allwo er unter andern spricht: a Paulo (Tarsensi) usque ad Paulum (Fagium) non surrexit sicut Paulus. conf. JO. BUXTORFII Catalect. Philologico-Theol. p. 126. sq. Reimmanni Hist. Liter. L. 2. Sect. 3. p. 100. feq. GROSCHUFF, Conlect. libb. rar. III. P. 390. & D. DORSCHEI P. I. Vindiciar, ad Bellarmini factas ex Exodo allegat. Diss. 2. §. p. 36. ed. Francos. 1659. in 4. De Onkeloso, quis suerit & cuias? & eius Targum, quod reliquis omnibus paraphrasibus haud uno nomine palmam praeripit, uid. D. so. Gottlob CARPZOUII Critica Sacra V. Testam. p. 441. 454. sq. Weiln even nuch 2. andere rave Tractatgen des Fagii bei hand den have, so will solche hier auch mit, und zwar um so viel mehr ansetzen; weiln Fagii so accurat gedrufte und gründlich gesehrte Schriften den MSS. Codicibus pslegen gleich geachtet zu werden. uid. KRAFFTS Jubel Jahr, p. 139. Das 1.) sühret diesen Titul:

Precationes Hebraicae, quibus in solemnioribus Festis, iudaei, cum mensae accumbunt, adhuchodie utuntur, & quo modo, ordine, & ritu eas dicant, ex quo uidere licet uestigia quaedam, ritus ueteris populi, quem & Christus Saluator noster in sacrosancia coena sua, ut eam Euangelistae, praesertim Lucas describunt, in quibusdam obseruauit. Paruus item Tractatulus, ex Libello Hebraico excerptus cui nomen est, ex Libello Hebraico excerptus cui nomen est, ides destribustis destructurationes pro side nostra Christiana contra Judaeo, sed ad Christianismu conuerso, ante ducentos annos pro side nostra Christiana contra Judaeos conscripto, in quo obiter ostendit causas aliquot, propter quas, multi Judaei, etiamsi ueritatem agnoscant, ad sidem nostram accedere uerentur, & absterrentur, per PAULUM FAGIUM in gratiam studiosorum linguae Hebraicae. Isnae, An. M. D. XXXXXII, in 4.

In der Vorrede verspricht er einen eigenen Tractat de ritibus judaicis zu schreiben. Das 2.)

Sententiae uere elegantes, piae, mireque, cum ad linguam discendam, tum animum pietate excolendum utiles, ueterum Sapientum Hebraeorum, quas מבקי אבות id est Capitula, aut si mauis Apophtegmata Patrum nominant; in Latinum uersae, Scholijsque illustratae: per PAULUM FAGIUM in gratiam studiosorum linguie sanctie. Excusum Isnae in Algania, oppido imperiali, Anno M. D. XXXXI. in 4.

Der Interpres hat diese Sententias morales, oder Ethicam Ebraeam seinen Discipeln Alberto Blaurero, Jacobo, & Hudrico Zuvicciis, fratribus germanis, bonne indolis pueris. dedicitt, und ihs
nen zum besten in das lateinische übersezt, auch
sehr gelehrte Noten hinzu gethan. Dahero Guil,
Surenhusus in seinem bekannten Opere Mischnico
diese ungemein rare Version des Fagü behalten.
cons. A. E. Liff. A. 1702, p. 473.

#### X.

A. Z! Quirin Kuhlmans Teubegeisterter Böhme, begreissend hundert funfzig Weissagungen, mit der fünsten Monarchi oder dem Esus Reiche des Hullandischen Propheten Johan Rothens übereins stimmend, und mehr als 1000 000 000. Theosophische Fragen, allen Theologen und Gelehrten zur des antwortung vorgeleget; wiwohl nicht eine einzige ihe nen zu beantworten, wo si heutige Schulmanir sonder Gottes Geist folgen, Darin zugleich der so lang verz borgene Luthrische Antichrist abgebildet wird. Zum allges

allgemeinen besten der hochstverwirrten Christenheit, in einem freundlich sansten und eifrig feurigem Liebes, geiste ausgesertiget an des Lutherthums Könige, Chur, fürsten, Pringen und Herren, wi auch allen Hohschu, len und Kirchengemeinen Europens Zu Leiden in Holzland, Gedruckt vor den Autor, und ist zu bekommen bei Loth de Haes, 1674. in 8.

Zu 1.) stehet eine weitläufftige Zuschrifft an das gesamte Lutherthum; 2.) ein Schreiben an D. Johann (leg. Seinrich) Müllern zu Rostock, in welchem er sich also unterschrieben : Cinus Erasmus Justinianus Tranquillus. Anagr. Quirinus Culmannus Urattishiviensis; 3.) Orde nunge Regifter ; und 4.) eine furge Ginleitung. Das Buch bestehet aus XXIII. Capiteln und eis nem Beschlus. Das 1. Cap. handelt von Jac. Bohmens Schriften / wi sie dem Autor in die Sande fommen, und mas von ihnen zu halten. Das 2. Cap. Was vor Unterscheid zwischen Bolymens und anderen Weltschrifften, und wi er mit D. Müllern von 4. stummen Rirchengos gen, falschen Schein, Chriften, ben zweien himel auf Erden übereinfommen. Das 3. Cap., Don weiterer Ubereinstimmung bes Bohmens mit D. Mullern vom Bibel lefen, vilen Biffen, wenig Bewissen, u.f. w. Das 4. Cap. Dergleichen vom Predigamte, von Predigten und heutigen Scheinpredigern. Das 5. Cap Nom erggreuels gebrauche der heutigen Bugund Beicht, von dem rechten Kirchengehen, Abendmahl empfahen &c. &c. Das 13. Cap. handelt sonderlich von Jo. Rothens Weissagungen &c. Bon biesem Fanatico und Visionaire, leg. M. Gottlieb Wernsdorfii Dissert. Hist. de Fanaticis Silesiorum, & speciatim Quirino Kuhlmanno, Vitemb. 16981 uentil. schreibet S. XXVI. von diesem Neubes uentil. schreibet & XXVI von diesem L seubei geisterten Bohm also: His & eiusmodi pluribus deliriis refertus est liber eius, cuius integram rubricam, quam Calouius in Praesat.

Anti-Bohm. speciosam, gloriabundam & vere phantasticam uocat, hic inserere non grauabor, quoniam rarus admodumest, & semel tantum oculis meis usurpatus: Quirin Ruhlmanns Reubegeisterter Bohm & c. & . Und Placcius de Reuden & 2620 swicht: Kulmanum von Reubegeisterter Bohm &c. &c. Und Placcius de Pseudon. §. 2639 spricht: Kulmasium non tam delirare, quam furere, indicarescriptum eig satis, in quo 1000. quaestiones ineptissimas & inutilissimas proponit. Quasi non cuig Stulti sit, plures excogitare similis tarinae!

Morhof lobet ihn in seinem Polyhistore ob mirabile ingenium, hin und wieder. p. 392. heistet er ihn iuuenem ingeniosum, sed in desenias que impetu agitatum, mirissicum rerum suarum praeconem. Wer von diesem paradoxischen und unglützeligen Kulylmann, det A. 1689. in Moscau ist verbrannt worden, ein mehrere lesen will, der euolu. Reimmanni Hist. Lit. Germ. Sed. 111. c. 1. quaest. 140. p. 133. und Sect. 2. p. 678. Wernsdorsti alleg. Diss. G. Urnolds R. und R. Hist. T. III. Cap. XIX Unschuld. Tachr. A. 1711. p. 755. sq. Sagittarii Introduct. in Script. Eccles. p. 902. Unpartheisch. Biblioth. X. Theil p. 822. sq. Compend. Rirch. und Respers Lexic. uoce: Kuhlmann. pag. 231. sq. Joach. ner: Lexic. uoce : Kuhlmann. pag. 231. sq. Joach. Frider. FELLERI Monumentor. uarior. ineditor. Trimestre VII. p. 418. so. Christ. Harenbergii Dissert, de Q. Kuhlmamo Fanaticorum speculo & exemplari :

P. V. Musei Hist. Philol. Bremens. insert. num. III. D. ISELINS Hist. Lexic. T. III. f. 58. & Bayle Diction. p.m. 1631 sq. darinnen p. 1625. not. (I) solgende Worte unter dem effigie Kuhlmanni, wels ches Andreas Lippius edirt, gelesen werden:

Alter Scaligerum, Taubmannus, Grotius, Opitz,

Barthius, Iscanus, Gryphius, Muretus, E-

Henoch, Josephus, Dauides, Josua, Moses, Elias, Daniel, Salomon, Elifa, Johannes; Cyrus, Alexander, Constantin, Karl, Fridericus! Liligerus, Juuenis, Frigerans, Artista, Sophata: O Pater haec tua sunt! Haec ad te cuncta restexit.

Bosu aber Mr. Bayle diese moquante Borte billich hinzuserset:

On lui donne tant de titres, que je ne croi pas que les Monarches de l'Oriens s'en donent un plus grand nombre &c.

### XI.

Historia 10 ANNIS MAGNI Gothi sedis Apostolicae Legati Suetiae & Gotiae Primatis ac Archiepiscopi Vpsalensis De omnibus Gothorum Sueonumque Regibus qui unquam ab initio nationis extitere,
corumque memorabilibus bellis late varieque per
orbem gestis, opera Olai Magni Gothi Fratris eiusdem autoris ac etiam Archiepiscopi Vpsalensis in
lucem edita. Cum Gratia & Priuilegio Julii III.

Pont. Max. Romae M. D. LIIII. in fol. impress. apud Joannem Mariam de Viottis Parmensem in aedibus S. Birgittae, m. Januario sedente Julio III. Pont. Max. Pontificatus verò eiusdem anno quarto. cum sigg.

O. Magnus hat dieses Opus posthumum, welches auch zu Basel 1617. in 8. aber ohne Figuren hers aus kam, Julio III. P. M. dedicirt; es ist aber nicht gar zu accurat geschrieben, immassen ber Autor fo mol, als fein Berr Bruder, etwas leichte glaubig gewesen. uid. J. B. Menckens vollstand. Verzeichn. der vornehmsten Geschichtschreis ber / p. 469. Jedoch sind die Schweden damit wol zu frieden, und rühmen nicht nur den Fleis, sondern auch die Wahrhafftigkeit des Autoris; ob sie gleich damit übel zufrieden sind, daß er ih, nen viel schone Documenta entführet hat. Die Danen hingegen find bermaffen übel darauff zu: sprechen / daß es ihr Haupt : Historicus Huitseld in seinem 4. Buch gar eine Æsopische Historie nennet. Ja A. 1650. gab Petrus Paruus Rofaefontanus, ein Professor zu Coppenhagen, gar einen besondern Tract. wider diefes Werf, unter dem Titul : Refutatio calumniarum &c. in 4. heraus; welchem aber Jo. Messenius, unter dem angenommenen Namen Jani Minoris Suemensis, antwortete, und eine Retorsionem imposturarum zu Stockholm in 8. drucken liesse. conf. Samburg. Bibliothec. Historic, VII. Centur. p. 69. fq. erste Edition von A. 1554. ist sehrrar; wie denn in gleich belobter Bibl. Hamb. p. 75. selber ges standen wird, daß man diese Edition nicht geses hen habe; es wurde ihrer aber in dem befannten Cata-

Catalogo Biblioth, Barberinianae gebacht; fo bezeuge te auch foldes Joa. Schefferus in seiner Suecia literata p. 26. it. mare fie auch etlichemal in Sollans bischen Auctionen jum Vorschein kommen. Bas ben Autorem, Joa, Stor vder Magnum anbetrifft, fo ift berfelbe A. 1488. d. 19. Martii gu Linto. ping geboren, und, wegen seiner sonderbaren Wes schieflichkeit bereits in den 18. Jahr feines Alters jum Canonico von Linkoping und Skara ernens Als er nach Rom geschift wurde, net worden. unterließ er nichts, was ju Aufnahm ber Romis ichen Rirche bienen konnte, und widerfeste fich ber Religions Aenberung in Schweben mit aller Macht; wodurch er aber in des Ronigs Gustaui Ungnad fiel. Beiln nun dieser Erge Bischoff. daß sein Ansehen in Schweden ziemlich gefallen, gar wol merkte, packte er alles, was nur fortzus bringen war, ein, sonderlich aber des Reichssund der Upsalischen Kirchen historische Uhrkunden, und gieng damit A. 1529. nach Polen. bemuhete fich nach ber Zeit die Ronigin Chriftis na in Schweden, wo moglich, diese Schwedis sche Monumenta wieder zu bekommen; allein vergeblich und umsonst 2c. A. 1537. beruffteihn der Pabst nach Rom, dem Concilio zu Vicenza beizuwohnen; allein weiln aus diesem Con-cilio nichts wurde, gieng er nach Benedig, und hielte fich bei bem Patriarchen Hieronymo Quirino neun Monathe auff , und verfertigte immittelft in 24. Buchern obgedachtes Chronicon von bes nen Schweden und Gothen 2c. Er starb endlich A. 1545. in einem Spital in grössester Armut. wid. D. ISELINS Hist. Lexic. T. III. f. 319. Jos. Messenius in Chronico Episcop, Suecic, Cap V. p. 56. legg.

56. seqq. Möller. in Hypomnem. ad Sueciam Lit. Joa. Schefferi p. 363. seq.

### XII.

potentissimas, in malignos Spiritus sugandos de oppressis corporibus humanis. Ex sacrae Apocalypsis sonte, variisq; sanctorum Patrum auctoritatibus haustas, complectens. Auctore R. P. F. HIERONYMO MENGO Vitellianensi, Ordinis Minorum Regularis Observantiae. Opus sane ad maximam Exorcistarum commoditatem nuncin lucem editum. Venetijs, Ex Typographia Gueraraea. 1593. in 8.

In ber A. 1584. Kal. Octobr. Vitellianae in aede D. Francisci datirten Dedication dieser raz ren Ausstag / ad Franciscum Gonzagam totius ordinis Minorum ministrum Generalem, schreis bet H. Mengus unter andern also: diuino munitus auxilio, libellos quosd. ad essugandos à corporibus obsessorum Spiritus malignos composiui; illosque precibus amicorum deuictus, typis excudendos tradidi. Quos cum maturitate pleniori perlegerim, ac diligenter considerauerim, variaeque mihi sese quotidie occasiones obtulerint, librum, qui Fustis Daemonum inscribitur, illis, addidi; in quo neruis omnibus meis adhibitis ad cohibendas, opprimendasque vires Satanae, arma fortiora Exorcistis paraui &c.

ribiles, potentissimos, & esticaces, Remediaque probatissima, ac doctrinam singularem in malignos spiritus expellendos, facturasque, & malescia suganda de obsessis corporibus complectens; cum suis benedictionibus, & omnibus requisitis ad eorum expulsionem. Accessit postremò Pars secunda, quae Fustis daemonum inscribitur. Quibus noui Exorcismi, & alia nonnulla, quae prius desiderabantur, superaddita suerunt, ibid. exead. eod. ead.

Mengus hat diesen Theil Gabrieli Falaeoto, Tituli S. Laurentii in Lucina, S. R. E. Presbytero Cardin. Archiep. Bononiensi & Principi, dat. Bononiae Kalend. Dec. A. 1576. dedicitt; work innen er solgendes berichtet: ad contundendam, conterendamque daemonum audaciam constitui, quos multos Exorcismos variis in locis dissus & dissipatos reperi, in unum cogere, atque edere; ut inde queant Exorcistae arma, cùm libuerit, depromere, quibus audacter cum daemonibus inposterum manus conferant, atque illos ex corporibus, quae iniquissime obsident Deo adiuuante eiiciant. &c.

A. 1708. ist dieses Flagellum & Fustis Daemonum zu Franckfurt in 8. zum Spott wieder auffgeleget worden; worinnen dieser Franciscaner-Münch und aberglaubische Exorcist, die unerlaubte Pabsts liche Art, dem Teuffel zu bannen, und zwar ersts lich auf eine gelindere Art, die er Flagellum, hers nach auf eine stärkere, die er Fustem nennet, zeiz gen will. Es kommt bei ihm alles darauff an,

daß man durch superstitieuse Rennung ber Ebs raifch , und Griechischen Ramen Gottes, Die fehr barbarisch angeführet werden, burche Creuts Machen und bergleichen, wie auch burch Schel ten des Satans, jumaln bei feinem eigenen Das men, welchen man ihm abfragen muffe, ben Satan zwinge, barzu er auch gewenhete Feuer, Das Rauchern und allerhand Rrauter, fonderlich das Hypericon \* vorschlägt. uid. Unschuld. Machr. A. 1708. p. 539. Reimmannus in Catal. Bibl. Theol. p. 788. schreibet von dem Flagello Dae-mon. also: Lege, stupesces, stupesces, inquam, enormem Nominis diuini & SS. & Sacramentorum abusum, simulque deprehendes artis Exorcisticae uanitatem, stoliditatem, impietatem, & auctoris huius impudentiam, qui L. Ebr. & Graecae imperitus nomina diuina mire deprauauit, & integras benedictiones, & conjurationes ex Elementis Magicis Petri de Abano aliisque libris spurcissimis exscripsit. Atque hinc factum procul dubio, ut post primam Editionem Bononiensem, quae A. C. 1589. exiit, & rarior facta est, Romanenses sacerrimum hunc librum prelo rurfus fubmittere noluerint, ueriti, ne lectores una cum arte Exorcistica, & artem magicam inde condiscerent. Und pag. 792. spricht er : Fustis aeque ac Flagellum dignus, qui aeternis tenebris obruatur.

XIIL

<sup>\*</sup> St. Johannis, Rraut.

#### XIII.

Symbolae Syriacae sive I. Epistolae duae Syriacae amoebaeae. Una Mosis Mardeni, Sacerdotis Syri; Altera Andreae Massi, JCti & Consil. olim Cliviaci. Cum Versione & Notis. Ut & II. Dissertationes duae de rebus itidem Syriacis, & è reliquis Mardeni Epistolis maximè. Estq; De Mose Mardeno, una; De Syriacis librorum sacrorum Versionibus, deque Viennensi Antiocheni textus Noui Testamenti Editione. altera. Autor ANDREAS MULLERUS, Greiftenhagius. Berolini, Ex Ossicina Rungiana. (1673.) in 4.

In der Praefation schreibet der Autor ad Lectoremais

Seculum & amplius est, cum Moses quidam Mardenus, Syrus, ex Mesopotamia in Europam uenit, ac tandem editioni N. Testamenti Syriaci (Widmanstadiani,) quod impensis Caesareis Anno Dominicae Incarnationis M. D. LV. Viennae Austriacae typis expressum est, operam dedit. Quod negotium ego gemina Historia, Mosis Mardeni, hujusque expeditionis Europaeae altera, altera Syriacarum Sacrae Scripturae versionum, ac imprimis praedictae editionis Novi Testamenti, tanquam necessaria hujus opellae Coronide, suse persequor. Mosis illius Mardeni familiaritatem & commercia literarum nulli non linguarum Orientalium cultores ambiebant; cupidissimè verò omnium Andreas Massus, JCtus & Theologus, vir prosectò doctissimus ac in peregrinis linguis exercitatissimus: uti & Guido Fabricius in sine epistolae dedicatoriae Dictionarij Syro Chald.

ad Benedictum Ariam Montanum de ipso judicat. Et quomodo tunc temporis JCti & Viri politici ferè soli linguarum ac Nationum Orientalium curam gerebant, Johannes Reuchlinus puta, J. U. D. Com. Palat. Later. Sicamborum Legista, Sueviae Trium-vir, & Erhardi, Principis Wirtembergici, ad Alcxandrum Papam VI. legatus; Theseus Ambrosius, J. U.D. ex Comitibus Albonesij & Consul Papiensis; Guilielmus Postellus, Med. Doct. Jacobus Jonas, & Johannes Albertus Widmanstadius, Imp. Ferdinandiambo Consiliarij, posterior quoque per Austriam Orientalem Cancellarius: ita & Andreas Massus, Durie Clinici Consiliarius. cis Cliviaci Confiliarius. Audivit itaq; duos eruditos viros Syros, Mosen Mardenum & Sullakam Mozallanum, uti ipse scribit Gramm. Syr.p. 14. p. m. Et quidem in Syriasmo tantos progressus secit, ut primus Europaeorum Grammaticam Syriacam scripserit (vide Praef. ejus in Gramm. & Pecul.) & (a) librum Barcephae de Paradiso, (B) Moss & (7) Sullakae con-fessiones, (d) Anaphoram Basilij, aliaq; nonnulla, cum Syriace scripta essent, Latina secerit. Sed praecipue ipsi negotium cum Mose suit: quem passim vocat Doctorem suum. Vide Gramm. Syr. p. 10. col. 1: med. p. 14. col. 2. med. & Pecul. Syrorum (ita felecta hujus gentis vocabula vocat) p. 8. col. 3.p.45. col

(a) Pecul, p. 3. 8. 25. 33. Wolf. Memor. T. II. 857.

(B) Pecul. p. 42. col. 2.

(5) Moses ep. 5. f. Brerewood. Scrutin, relig. p. 142.

<sup>(</sup>y) Pecul. p. 22. 52. 54. Simonis Sullakae Confessio extar Biblioth. PP. Tom. IV. p. 1054. Idenque Siud dictus suit, de quo Genebrardus Chronol. l. IV. p. 752. quod rogatu Nestorianorum post CCC. annorum desuetudinem primus à Pontisce Remano (Julio III.) ipsorum Patriarcha ordinatus suerit. Cactera in Historia prima tango.

passim ex Mosis epistolis patet. Absentes verò sae-pius per literas inter se agebant. Quarum nonnul-lae, & quidem ab utroq; proprià manu scriptae, in Serenissimi ac Potentissimi ELECTORIS Brandenburgensis, Domini mei Clementissimi, Bibliothecâ, quae Coloniae ad Spream est, asservantur. Atque inde ego unum atque alterum illarum epistolarum Apographum publici nunc juris facio, & cum adjectis Notis ac Dissertationibus, quibus ceterarum epistolarum praecipuam materiam inserui, linguarum & Historiarum Orientalium cupidis Lectoribus Quod ut facerem, moverunt me & Syri stylus, & ipsa epistolarum argumenta; praesertim illa quae ad Historiam Novi Test. Syriaci pertinent, & partim aliis scriptoribus intacta sunt, partim, quid de editione illa N. Test. Syriaca habendum sit, solidius nobis sidem faciunt. Deinde movit me quoque Vir celeberrimus, Joh. Henr. Hot-tingerus, qui Moss hujus epistolas, quarum Mafius ut ad se scriptarum in Peculio subinde meminisset, peculiariter in Bibliothecam Syriacam retulit. Vide Biblioth. Orient. p. 294. Nimirum Masius fuum illud Syrorum Peculium passim verbis Mofis, ex his epistolis depromptis constipavit, adeòq; auctoritate hominis istius Syri exornavit. Mosis nomine illius phrasin & Italicam ejustem interpretationem adducit voce de man à man, hoc est, per singulas manus: id quod epistola III. legere est. Expresse verò ejus meminit in vocibus quibusd. Syriacis, quas omnes in Epistolis invenire licet. Illarum epistolarum octo servatae sunt. Prima & secunda integrae jam eduntur. Tertia Moses Ma-sium rogat, ut se Johanni Jacobo Fuggero com-8 4

mendet, cujus sumtu aveat rarissimos quosque Syrorum libros, quoscunque desiderent (nominat enim magnam eorum partem) in Europam convehere. Quartam ad Joannem Renialmum Vienna scripsit, rogatq; hunc, ut una cum Postello Joannem Lucretium sollicitet, qui se suumq; negotium Imperatori & ejus silio Maximiliano, Bohemide Regi, commendet. Quinta respondet ad nonnulla Masij quaesita, quae voces quasdam Syriacas, Jacobiticae Ecclesiae ritus, & Viennensis N. T. editionem spectant. Idem & in Sexta facit Septima Masium objurgat, quod pro officio minus liberalis suisset. Octava valedictoria est, & varia complectitur, quorum suo loco meminero. tur, quorum suô locô meminero.

Ceterum de versione scito, Benevole Lector, quod quidem verbum verbo, quà fieri potuit, reddiderim, sed maximè tamen sensum exprimere laboraverim. Reliqua ex Notis & Dissertationibus ple-

nius intelliges.

Es sind diese Symbolae Syriacae sehr rar, daß auch viele Gelchete solche noch nie gesehen haben. Herr Schelhorn schreibet selber T. XIII. Amoenitat. Literar. pag. 235. hunc librum, etsi nullae operae pepercerim, hactenus nancisci haud potui.

Der Autor, welcher zu Greissenhagen in Hinster & Pommern 1630. geboren, und 1694. m. Och. gestorben, war ein berühmter Philologus, und von ungemeinem Fleiß; wie er bannzu Lons den an des Woltoni Opere Biblico, und nur an Casselli Lexico X. ganzer Jahr, mit unglaublichen Eleis gegenheitet hat Bleis gearbeitet hat. Nach feiner Retour murbe

er Inspector zu Bernau, und endlich Probst zu Berlin; allein die unersättliche Begierde zu denen LL. OO. machten, daß er resignirte, und nach Stettin gieng. Sein Auffhebens und leere Hoffenung mit seinem Claui Sinica, ist denen Gelehrten bekannt. Seine Tschinessische Buchdruckereihat er der Bibliothec zu Berlin, aus Dankbarkeit, vermacht. vid. D. ISELINS Hist. Lexic. T. III, f. 184: it. vitam Auctoris, welches mit dessen Oratione Domin. Polygl. zu Berlin 1703. in 4. heraus kommen. conf. A. E. Lips. 1715. p. 398. Und von Milleri Schrifften, leg. Tentzelii Monatl. Und terredd. A. 97. p. 181. seq. Zu obgedachten Symbolis Syriac. sind bei mir auch solgende Excerpta mit angebunden, welche diesen Titul sühren:

Excerpta Manuscripti cujusdam Turcici, quod de Cognitione Dei & Hominis ipsius à quodam Azizo Nesephaeo, Tataro, scriptum est, & in Bibliotheca Electorali Brandenburgica asservatur: quae cum Versione Latina & Notis nonnullis subitaneis in publicum emittit M. ANDREAS MULLERUS, Praepositus Bernaviensis. Coloniae Brandenburgicae, Ex officina Georgii Schulzii, Electoralis Typographi, Anno 1665. in 4.

In deren Vorrede der Autor von der Historia dieses Eurstischen MS nemlich a) de genere huius libri, itemque de Sophis in genere; b) de Autore, huiusque p. patria, p. nomine, p. conditione & uitae genere; c) Titulo, d) Summa, e) Partibus; f) Testimoniis, quibus Autor utitur; & g) idiotismis Linguae, hand belt. Welche Excerpta gleichsals var sind, und

# Anderes Stud.

142

D. Jo. Alb. Fabric. in Bibliogr. Antiquar. p. 246. librum haudubiuis obujum nennet.

### XIV.

Il Catechismo, o vero inftitutione Christiana di M. BERNARDINO OCHINO da Siena, in forma di Dialogo. Interlocutori, il Ministro, & illuminato. Non mai piu per l'adietro stampato. In Basilea M.D. LXI. in 8.

Es ist bieser Catechismus so rar, bafviele Bes lehrte gezweiffelt, ob auch Ochinus jemaln einen Catechismum geschrieben habe, und ob dieser Cas techismus, der fast 30. Jahr allererst nach seinem Tod zum Vorschein kam, Ochini Arbeit sei? wie denn Tomo IV. Observat. Halens. obs. XX. p. 437. ausdrüflich diese Worte gelesen werden: Pergit Raemundus Ochinum impugnare, quod eius Catechismus 1591. (1561.) recusus, infinitis scateat atheismis, quod ex ipso pro more, hausit Bzouig. Catechismi quidem istum videre non licuit, vix tamen credo esse Ochini. Recusus dicitur 1591. cum ante triginta años Ochinus iam mortuus; quando ergo primum excusus? Ignorant omnes. Conradus Gesnerus, qui ipse Tiguring, omnia Ochini scripta recenset, sed nullum inter ea reperio Catechismum. Sandius, fola Bzouii nititur auctoritate. Nec ullus alius scriptor huius mentionem facit. Falso igitur Catechismum Ochino imputari credo, potius si athea continet, ut vult Raemundus, alius cuiusd. esse tenebrionis. Und Groschupfius

Fasc. I. Conlect. libb. rar. in der praes. p. 17. schreis bet gleichfals davon also: Nec paucisunt, qui Ochini Catechismum pro imaginario habent titulo, ab impostore olim, ut putant, consicto; sed ab ipso quodam Ochino hunc soetum esse consectum, certo constat, & ipse non ita pridem in Bibliotheca Dilherriana, quae Noribergae adseruatur, de-

prehendi.

Der berühmte und beredte Autor Ochinus, oder Lat. Ocellus, der ein Italianer und von Siena ges burtig war, begab sich ansånglich in den Franci-scaner-hernach aber in den Capuciner-Orden, darinn er dann nicht nur mit grossem Eiser presdigte, sondern auch, nach Gratiani Zeugnis, ein strenges Leben führte, so, daß ihm das Wolck, als Ier Orten, als einem grossen Heiligen, nachlief, und auch so gar seine Feinde von ihm diß zeugen und rühmen mussen von ihm diß zeugen und rühmen mussen von ihm diß zeugen und rühmen mussen von ihm diß zeugen matione, ut unus optimus totius Italiae con-cionator haberetur, ut qui admirabili quadam cum actione tum linguae facundia, auditorum animos quocunque uellet, raperet, ac tanto magis quod uita doctrinae resonaret. uid. Bayle Diction, p.m. 2105. Nach ber Zeit gienger, mit Petro Martyre, nach ber Schweiß, und andern Orten mehr, und wurde endlich zu einem Reformirten Prediger der Italianischen Gemeinde nach Zurch beruffen. Bon dessen uita, Fatis und Scriptis, und sonderlich von seinen beruffenen Dia-logis, uid. omnino laud. Observat. Hallens. Tomo IV. obs. XX. und Tomo V. obs. 1. & 2. it. D. ISE-LINS Ullgemein. Hift. Lex. Tom. III. fol. 693. & Jo. Vogt. Catalog. libb. rarior. p. 130. Borans Dern aber Antonie Mariae Gratiani Libb, de Vita

Joa. Franc. Commendonii, Cap. IX. de B. Ochino, haereticisque aliis per eum a Polonia pulsis, p. 123. seq. woselbst p. 127. solgende Borte ges lesen werden: In Ochino praeter eloquentiae famam, & hanc ipsam orationis suauitatem, & cultum, aetas, genus vitae, horridus ille ornatus Capuccinorum, \* promissa, & fluens infra pectus barba, argentea canities, pallor, ac macies oris, & magno studio, arteque simulata imbecillitas corporis, & sanctitatis opinio, propè excesserant humanae adorationis modum. Ubicumque concionaturus esset vimodum. Ubicumque concionaturus esset vi-dere erat excitas sedibus suis civitates, nulla dere erat excitas sedibus suis civitates, nulla templa multitudinem capiebant, mulierum turba paene maior, quam virorum. Si quò transsset, undique ex omnibus locis occursus ad eum audiendum siebant. Nec vero à plebe solùm ille, humilibusque, sed à principibus quoque viris, regulisque colebatur - - 2Borauf er p. 134. mit biesen 2Borten bis 9. Cap. schliesset: Ita Ochinus Polonia excessit, ac omnibus iam terris extorris, ac profugus, cùm in vili Moraviae pago à veteri amico hocùm in vili Moraviae pago à veteri amico ho-spitio esset acceptus, ibi senio fessus cum uxore, ac duabus fialiabus, filioque uno peste interiit.

Die

<sup>\*</sup> Anton. Varillassus dans l' Hist, des Revolutions &c. dubitat, an Ochinus fundator Capuccinorum surit, quanquam id scripsisse dicat A. M. Gratianum Ameliae Episcopum, sed non negat, magnam inuidiam peperisse. Capuccinis Ochini apostasiam, ut parum absuerit, quin Pontifex ordinem totum suppresserit, nid. A. E. L. 22, p. 495.

Die bekannte Olympia Fuluia Morata, hielt in ihs rem Leben, nebst andern, sehr viel von Ochino; Allein nach dem sein vertrauter Brief; Wechsel mit benen Arianern in Polen befannt, und feine XXX. Dialogi (welche von einigen Diaboli ge-nennet wurden) zu Basel gedruft worden, siel als ler Credit auff einmal hinweg, 20. Wiewol ihn Gottfr. Urnold in seiner Kirch, und Regers Hift. (ber Ochinum aber unrecht Bernhardum nene net, ) ingleichen die Obsernatt. Hallenses aus ber Bahl ber Socinisten ausmustern wollen, und bies se endlich folgenden Schlus machen : Quicquid sit, de nullo errore Ochinus conuictus, denullo condemnatus, bonus erit, donec probetur contrarium. Der berühmte Englische Medicus THOMAS BROUNE de relig. Med. P. I. Sect. 19. p. 123. giebt gar vor: Daß Ochinus Autor des gottlos sen Buches de 3. Impostoribus sei; davon ihn aber, nebst vielen andern, Lubienitius, ganzlich frei spricht, wann er also schreibt: An talis liber habeatur, ignoro. sed Bernhardino Ochino iniuria imputari, bene scio, uid. Sam. Friedr. LAUTER BACHS Polnisch. Arian. Socinism. pag. 135. fegg.

#### XV.

Petri Picherelli viri Doctissimi, Opuscula Theologica quae reperiri potuerunt, partim antea, partim nunc primum edita. Quorum Catalogus infrasequitur.\* Lugduni Batayorum, ex Officina Elseviriana. Anno 1629. in 12.

# Anderes Stuck.

416

\* Quae Stellula notantur, nunc primum prodeunt.

1. Explicatio verborum institutionis Coenae Domini, ex Evang, secundum Matth. Cap. XXVI. Coenantibus illis, &c.

\*2. Dissertatio de Missae nomine, sacrificio, & de concomitantia. Ex Bibliotheca Seda-

nensi.

\* 3. Dissertatio de Imaginibus, habita ad fanum Germani, coram Regina matre, anno 1562. Ex Gallico.

4. Paraphrasis & annotationes in Cosmo-poeiam, ex Genes. I. II. III. & V. capi-

tibus.

\*5. Appendix ad disputationem de Missa, in qua examinantur duae lectiones Maldonati, in Psalmum CIX. Hebr. CX. Adverba versus 4. In es Sacerdos &c. & versus 7. De torrente in via bibet. Ex Bibliotheca Sedanensi.

Die Vorrede ertheilet von dem Autore folgende wenige Machricht: Quis fuerit P. Picherellus horum opusculorum Autor, etsi eius modestia (qui quamdiu vixit secessium amavit, & extra hominum turbam studiis suis vacare potius elegit, quam in publicum prodire) multos celauerit: non potuit tamen tanta eruditio ita in obscuro latere, quin scintillae & igniculi fubinde erumperent, & doctis viris innotesceret - - - Sane perdius & pernox in facris Scripturis versandis & interpretandis sudauit; in quo studii genere, quam exactam adhibuerit diligentiam, quam instructus fuerit omnium bonarum literarum supellectile, pauca quae-

quaedam quae viuens, potius sibi ab amicis surripi siuit, quam sponte emisit, testimonium reddiderunt. Habebat enim in animo, ut ab iis quibo nota erant ipsius consilia accepimo, totius N. Instrumenti solidam ¿ξήγησιν, uno & eod. tempore, cum harum rerum studiosis communicare. uid. FREHERI Theatr. f. 276. &c. Was inzwischen diese Opuscula concernirt, so sind sie sehr rar suid. Tentzelii Monatl. Une terred. A. 93. p. 773. Daher Magnus Crusius, ber sie nebst andern ediren will, in seiner Diss. Epi-stolica ad C. Wormium, p. 47. davon also schreibt: stolica ad C. Wormium, p. 47. bavon also schreibt: Ceterum cum & paucis visa sint P. Picherelli Opuscula Theologica, Lugd. Bat. 1629. in 12. edita, eadem ob praestantiam atque raritatem suam non immerito in hoc Opere proposito recudi curabo. Thuanus spricht: Man fonne aus ben Opusculis dieses gelehrten Franzosen beutlich erstehen, quantus ille uir suerit, quam eruditione uaria instructus, quam iudicio acri praeditus, quam pietate insigni, ingenuitate egregia imbutus; qui quamuis inter Pontificios ageret, eorumque quadantenus partes sequeretur, de Bezae tamen laboribo in Noui Instrumenti contextu explicando insumptis hostrumenti contextu explicando insumptis ho-norifice loqueretur, Caluini nonulla aduer-sus Maldonatu libere ac diserte tueretur -Patet hoc ex eis, quae in vel fragmentis vel tractatibo adhuc superstitibo de Coena Dominica, de Missae Sacrificio, de Igne purgatorio, de Imaginum usu, aliisque eodem pertinentibo disseruit. &c. uid. laud. Crusius l.c. & Gel. Beis tungen A. 1728. p. 488. Paulus Colomesius, in Gallia Orientali, berichtet p. m. 27. Horum OpuscuAnderes Stud.

148

lorum editorem esse doctiss. Theologum Andream Riuetum. Belche Opuscula rarissima J. L. Bünemannus Catal. libb. MSS. & rar. p. 123. pro 3. Thaler geschäget hat.

#### XVI.

POGGII Floretini Oratoris eloquentissimi ac Secretarij apl'ici facetia y liber. in fol. Es stehet wes ber locus, noch annus impressionis dabei. Der character ist Gothisch.

Siehe die Franckischen Atta, XI. Sammlung. pag. 801.

Der berühmte Zerr von Ussenbach zählet dies se Edition mit unter die allerersten, und aesti-mirt sie pro 2. Thaler und 30. Kr. in Append. Biblioth. Tom. 2. pag. 129. und die Basler Edi-tion de A. 1488. um 3. Thaler, p. 42. Poggius war, befannter maffen, ein vortrefflicher Stylist; dabei aber ein bitterer Satyricus, baher er diese Facetias, welche Chriften nicht geziemen, Eph. V, 4 sammlete. uid. G. J. Vossus de Hist. Lat. lib. III. p. 549. Ob er Jacobus, oder Joa. Baptista, oder Joa. Franciscus, oder Carolus, mit dem Vornahmen geheissen? davon wird noch disputirt. conf. A. E. L. Supplem. Tom. VI. pag. 337. A. 1414. wurde er mahrenden Conciliinach Cofts nit, (uid, A. E. Lips. A. 1714.p. 289.) um daselbst Bucher aufzusuchen, geschiett, da er dann Tertullianum, Quintilianum, Silium Italicum, und viele andere ans Licht solle gebracht haben. D. ISELIN im Allgemein. Lexic, Tom. III. fol. 969. It. Jo

in. Jo. Gottlieb KRAUSENS Bucher, Histor. I. Theil, pars. sqq. Tom. 2. dever Memoires de lit-terature. In Seven L'Enfant Poggianis stehen als lerlei Merfwirdigfeiten von dicfem Mann. M. J. C. Thorschmidius hat Fr. Pozgii Florent. Vitam Merita in rem literariam, in einer Disputation, Wittenb. 1713. in 4. edirt. Die beste Nadhricht aber von Poggii Leben ertheilet uns sein Landss Mann, der Herr RECANATI, ein gelehrter Venetianischer von Adel. conf. Teutsche ucha Erudit. 47. Theil pag. 763. Sonst sind seine Schriften zu Basel 1538. zusammen gedruckt. Was diese Facetias concernirt, so schreibet J. F. Reimmannus im 2. Buch von der Hift. Literar. p. 230. Sie waren in ber That fo beschaffen, Saß p. 230. Sie wären in der That so beschaffen, Saßer wol mit Wahrheit sagen könne, daßer Zeit seines Lebens kein schandbarer Buth gelesen habe. Denn ob zwar einige darunter sehr lächerlich, so werden diese Facetiae, oder vielmehr Spurcitiae, opus turpissimum, inficetissimum, impurissimum, aqua & incendio ac slammis dignissimum, mit Recht genennet. vid. einsch. Catalog. Biblioth. Theol. p. 981. Trithemius spricht: Spurcitiarum opus, quod facetias praenotauit, ab hoc illustrium Virorum Catalogo merito censuimus repellendum, quoniam eius lectio devotos ossendit, incautis nocet, carnales insicit. vid. BENIAM, HEDERICHS Notit. Aucit. uid, BENIAM, HEDERICHS Notit. Auctorum, p. 1092. & CLARMUNDI Lebens:
Beschreib. III. Theil, p. 102. Der obbelobte
Serr M. Thorschmid schreibet p. 10. bavon also:
Fuit hoc Poggio prorsus naturale ac perpetuum,
seriis iocosa interponere, iisque grauiora &
molestiis plena negotia leuare. Hinc damnant

nant ac igni adiudicant plurimi eius Facetias, opusculum, in quod omne dirarum genus austeriorem uitam exercentes constanter euomuerunt; Catalogo etiam Expurgatorio inseruerunt, quas Facetias tamen ipse plurimas ab aliis consabulatoribus, Rasello Bononiensi principe interlocutore, Antonio Lusco (egregio in Cic. Orationes commentatore, quod ex Aeneae Syluii epistolis cognosco) Cincio Romano, omnibus ioco deditis, prolatas notauit saltem uolante calamo, quibus & ipse plura addidit, iudicio quidem suo non insulsa. Mesmegen s. M. Toscanus in seinem Peplo Italiae von Poggio als so solveibt:

Hic est ille pater facetiarum,
Hic fons ille perennis est leporum,
Qui sales reuocauit & vetustos
Priscis intulit atque salsiores,
Cunctis ridiculos, nec ulli amaros:
Et iuncto simul & simul soluto
Venustus pede, nec minus seuerus
Si quando Stomachi incitasset ardor.
Quem functum lachrymis Tiberisque & Arnus,

Hic eius fator, educator ille, Suis profequier diu volebant: Sed fletum uetat, imperatque rifum, Ut viuus lepida fua loquela, Sic functus lepidis fuis libellis.

Dahingegen Jouius von Poggii ingenio diese Ver-

se Latomi anführet:

Viuo tamen, sed non aliter, quàm Herostratus ille, Quaesita, & parta est crimine uita meo. Vos moneo, ingenio quicunque & abarteualetis A solidis uitae quaerite rebus opem!

Pog-

Poggii Opera Argent. 1513. in 4.ed. recensirt Reiman.in Catal, Bibl. Theol. und judicire p. 981. davon alfo: In his Opp. lucent prae caeteris ea, quae comentatus est Auctor de auaritia, nobilitate, miseria, & Hieron. Pragensi; nigrescunt Inuectivae in Philelphum, Vallam aliosque, & inprimis lasciuae illae Facetiae. Eloquentia viuida, facilis, plana, & quae intelligenti non plus negotii facessat, quam legenti, sed impuritatis non omnino expers. Naturae satis & ingenii, sed artis & iudicii non tantundem, diligentiae multum, sed pietatis parum.

## XVII.

De Etruriae Regionis, quae prima in Orbe Europaeo habitata est, Originibus Institutis, Religione & Moribus, & imprimis De Aurei Saeculi doctrina & uita praestantissima quae in Diuinationis Sacrae usu posita est, GUILIELMI POSTELLI

Commentatio. Florentiae, MDLI. in 4.

Von diesem sehr raren ; und nun dem erstern Band des VIII. Tomi des Thefauri Antiqu. & Histor. Italiae inserirten Buch, lesen wir in denen Ceutschen Actis Erudit. im LIX. Cheil p. 762. solgende gute Nachricht: Es ist dieses, wie die Verfasser schreiben, eine derer merkvürdigsten Schriften, welche der beruffene Postellus verserstiget, und ist, so viel uns bewust, nicht mehr als einmahl, nemlich 1551. zu Florent gedruft, und bisther ziemlich rat worden. Postellus hat solche, wie er in der Vorrede erinnert, mitten in Asien, da er keine Bücher ben der Hand geshabt, meist aus frenem Ingenio geschrieben. Er sucht darinnen zu behaupten, Noah, aus welschem und dem Jano, Ogyge, Deucatione,

Proteo, Vertumno &c. er eine Person machet, habe in ber Gundfluth die Schiffart gelernt, fei nach Hetrurien gefahren, und habe bafelbft ben wahren Gottesbienft, welchen er von Abam ges sehen, eingeführet. Bon bemselben sei hernach ber Gottesbienst und die Religion ber Romer entsprungen. Als nun dieselbe nach und nach verberbet worden , habe Chro Petru nach Stas lien geschickt, welcher auf Noah Grab gestorben sen, und die geistlichen Dinge wieder in bessern Stand gefest habe. Diefes alles fucht er in LI. Capp. zu erweisen, in welchen er allerlei abentheurlich Zeug vorbringt. 3m 40. 41. 42. und 43. Cap. tragt er von ber Matur , und Befchwo. rung ber Beifter viele Cabbalistische und lachers liche Einfälle vor. In dem gangen Werf aber zeigt Postellus, daß er fein Atheist, wol aber ein groffer Liebhaber der aberglaubischen Astrologie gewesen. Daher auch D. Buddeus in benen Obferuatt. Hallenf. P. II. p. 337. aus biefem Buch gu erweisen gesucht, daß Postellus weder ein Atheist, noch ein Naturalist gewesen. Scaliger urtheilet pon Postello, in Scaligerian. p. m. 323. also: Postellus excellens Philosophus, Cosmographus, Mathematicus, Historicus stultus, linguarum non ignarus, sed nullius ad unguem peritus. Inuideo illi Arabicam linguam. Postellum Syrus docuit, neminem uidi, qui Postello meliùs scriberet; fuit verè Stultus, nam alioqui fuisset combustus: il couroit les rües. Fecit librum debere foeminas per foeminam saluari, ut uiros per Christum. Posiellus fuerat receptus à Jesuitis, postea fuit reiectus ab illis extra Societatem, &c. conf.

Dollard by Google

Biblioth. Bremens. VII. p. 706. sqq. Obs. Hallens. T. I. Obs. 21. & T. IV. p. 232. it. A. E. Lips. An. 1715. p. 515. sq. D. ISELINS Allgemein. Lexic. Tom, III. fol. 999. VINCENTII PA-RAUICINI Singular. de uiris erudit. p. 108. sq. & prae ceter. ITTIGII Dissert. de Postello.

## XVIII.

De Originibus, seu, De varia & potissimum Orbi Latino ad hanc diem incognita, aut incosyderata historia, quu totius Orientis, tum maxime Tartarorum, Persarum, Turcarum, & omnium Abrahami & Noachi alumnorum origines, & mysteria Brachmanum retegente: Quod ad gentium, literarumque quib. utuntur, rationes attinet. Ex libris Noachi & Hanochi, totiusque auitae traditionis à Moss alumnis ad nostra tempora seruatae, & Chaldaicis literis conscriptae, GUILIELMUS POSTELLUS posteritati eruit, exposuit & propositi. Basileae, per Joannem Oporinum (1553.) in 8.

Dieser eigensinnige und von niemand fast als nur von sich selbst was haltende Postellus, der diese sehr taren Origines linguarum & gentium ex libris Noachi & Hanochi, Bisuntinae Civitatis Senatui dedicirt hat, ist aller Welt wegen seiner seltsa men Einfälle zur Gnüge bekannt. Unter seinen Schristen, welche alle rar sind, ist diese eine der raresten, und diese Edition die erste. Er will darinnen erweisen, daß alle Sprachen, Religionen und Nationen eines Ursprungs, und so weit nicht, als man glaubte, voneinander unterschieden wären. Sonst ist dieses Buch voller

 $\Sigma$ 

Anderes Stud.

154

singulairen Meinungen und absurder Irrtumer. uid. Hoschuld. Nacht. A. 1705. p. 140. sq. D. Ittigii Diss. de Postelli Theologia; Obs. Hallens. s. Sallengrius in Memoires de literat. T. I. P. I. cap. 1. Sammarthani Elog. Gallorum, p. 143. sq. ex edit. Heumann. Biblioth. Bremens. Class. VIII. pag. 193. 217. 702. 723. sq. & Class. VIII. pag. 358.

#### XIX.

De Trinitatis erroribus Libri VII. Per MI-CHAELEM SERVETO, alias Yeves ab Arragonia Hispanum. Anno M.D. XXXI. in 8.

Anno M. D. XXXII in 8. Mebst bieser pracfatiuncula: Quae nuper, contra receptam de Trinitate
sententiam septem libris scripsi, omnia nunc, candide lector, retracto. Non qua falsa sint, sed quia
impersecta, & tanquam a parvulo parvulis scripta.
Precor tamen, ut ex illis eatenus, quae ad dicendorum intelligentiam te poterunt iunare. Quod
autem ita barbarus, contusus & incorrectus prior liber prodient, imperitiae meae, & typographi incuriae adscribendum est. Nec vellem quod propterea Christianus aliquis offenderetur, cum soleat
aliquando Deus per Stulta mundi organa suam sapientiam proferre. Observa igitur, obsecro, rem
iplam, nam si mentem advertas, non te impedient
impedita mea verba, Vale.

Digitard by Google

M. Seruetus, welcher der erste ist, der die Irrethumer derer alten Anti-Trinitariorum in Schriffe ten wieder auffgewarmt, und zu Genev 1553. verbrannt worden, zeiget in gedachter Vorrede genugsam an; daß er mit unser Edition de An. 1531. nicht zu frieden gewesen; weswegen er auf eine andere noch ärgere bedacht war, die aber erst An. 1552. an das Licht tratt, so bald aber von den Genssern verbrannt wurde. Daher sie auch gar selsen zu sinden ist iedunch kommt imsere ers gar selsen zu sinden ist; jedoch kommt unsere ere ste Edition mit der andern, benen Säßen nach, ganz überein, nur daß diese etwas weitläusstiger ist. uid. Unschuld. Nachr. A. 1710. pag. 157. Ubrigens wird dis gottlose und ungemein rare Buch theuer verkaufft. G. Arnold berichtet in seiner Kirch. und Reger & Hist. P. II. p. 402. (darinnen er ihn aber unrecht Rennes nennet) daß jemand für ein einziges Exemplar 100. Ducaten gegeben habe. Und in der Histoire du Socianisme A. 1723. zu Paris ed. daß man wol 300. Livres dastir zahle. uid. Unschuld. Nachr. A. 1726. p. 157. CL. Bünemannus halt in seinem Catal, libb. rar. p. 13. nur das MS. um 20. Thaler. Biblioth. Uffenbach. T. IV. p. 567. werden die 7. Bucher, ed. 1531. pro 30. Thaler und die Dialogi pro 10. Thaler geschätzet. Tom. 1. gedachs ter Biblioth. pag. 812. fommet eine Sollandische Ubersehung, unter folgenden tit. vor: Michel Seruetus van de Dolinghen in de Drievuldigheyd seven boeken overgeset in Nederlandse Tale door R. T. hier syn noch by- gevoeght eeni-ge andere kleyne Tractaten van denselven Auteur. 1620. in 4. pro 8. Thaler. Der sel. Buddens lachte, mann man fo viel für biefes Buch

gab. Ridiculum omnino est, wie er in seiner Isag. Hist. Theol. p. 93. b. schreibet, si obsolam raritatem laudentur libri, in quibus nihil omnino laude dignum occurrit. Scio, M. Serveti opus de erroribus trinitatis inter libros rariores reserri, ideoque magnum a quibusd. illistatui pretium. Mirari id satis non potui, cum ipsemet istum librum legerem, non tam ob impia dogmata & magádosa detestandum, quam uel hoc nomine uilipendendum prorsus ac contemnendum, quod nihil in eo eruditi hominis ingenio dignum occurrat. conf. etiam p. 1348. b.

P. A. Boysen schreibt von biesem sehr raren Buch / in Diss. de uariis raritatis librorum causis § XI. also : Simulac publice conspiceretur liber, quasi communi incendio restinguendo accurrebant viri pii cordatique, infelicem lasciuientis ingenii foetum suppressuri, inprimis Brancofordenses plurima libri exempla flammis tradiderunt, cumque Ratisbonam quaedam allata fuissent, & Jo. Quintadae, Caesari Carolo V. a Consiliis ecclesiasticis, & confessionibus priuatis qui erat, uisa, indignabatur initio au-ctori, quem à facie sibi notum esse aiebat, &, quotquot nancisci poterat, exempla sollicite abolenda curabat, teste Cochlaeo, ex quo repetit Od. Reynaldus in Annalib. Eccles. ad A. XXXII.p. 652. - Cum itaque undique supprimeretur liber, contigit, ut rarius reperiatur, ac instructissimae cetera Bibliothecae illo desti-Grotius uno exemplo usus est Roterodami, quod id ipsum forsan est, quod in Bibliotheca Jo. Pesseri, Consulis Roterodamenfis, se uidisse C. Sandius testatur. Lutetiis Parisiorum in magno exquisitarum Bibliothecarum numero nonnisi duo comparent exempla. Alterum, sed nutilum, & 2. libris truncatum, in Bibliotheca Regis, alterum in Colbertina occurrit, auctore Simonio T. I. Bibl. Crit. p. 32. (uid. A. E. Lips. 1710. pag. 281.) Eumdem tamen librum Melanchthonem \* manibus contriuisse apparet ex Ep. eius CXLI. ad Joa. Camerarium. Jo. Micraelius etiam exemplo est usus, quod ipse de se prositetur L. III. Hist. Eccles. Sect. 2. ubi simul recensionem libri variasque, quas continet, & sacrilegas locutiones exhibet, ac inter alia ineptam quandam, & puero uix condonandam argumentandi rationem allegat.

Die Dialogi sind noch rarer, als die 7. Bucher de Tr. errorib. Sein Buch: Christiani restitutio 1553. in 8. dessen Exemplarien, nebst des Autoris Bildnis, dei nahe alle verbrannt worden, ist vor allen andern rar. uid. RUHLENS verd. Hist. Crit. V. & N. I. RICH. SIMONII cap. LV. p. 512. sq. REIMMANNI Catal. Bibl. p. 1041. sq. BUDDEI Isag. Hist. Th. p. 1284. In den Unschuld. Tache. An. 1712. werden diese 7. Bucher edit. 1531. p. 735. seqq. recensirt; und A. 1717. wieder daselbst p. 941. seq. eine Nachricht von Mich. Serueto, aus dem 2.

Toma

<sup>\*</sup> leg. Melanthonis iudicium, 1. Epist, de libris Serueti, ad Venetos Euangelii Studiosos, Tom. III. Declamat, p. 583. ed. Argentor. Eiusdemque refutat, erroris Serueti & Anabaptistarum; quae & in Corpore Bostr. eius exhibetur p. m. 831. seqq.

Tomo der Bibliotheque Angloise des Mr. DE LA ROCHE ertheilt. uid. quoque S. F. LAUTER-BACHS Poln. Socinism. p. 18. sqq coll. Ilns squid. Yachr. A. 1726. p. 657. Jo. HENR. à SEELEN Select. Liter. & Ilnschuld. Yachr. e. a. p. 684. CL. SCHELHORNII Amoenit. Liter. Som. 2. p. 349. sq. HOORNBEEKII Socinian. Confut. Tom. I. p. 16. sq. Prae ceteris leg. h. l. Historia M. Serueti, Praes. D. Jo. Laur. Moshemio, P. P. A. R. uentil. HENR. ab ALWÖRDEN, Helmst. 1727. in 4. & JOA. CALUINI Defensio orthodoxae sidei de SS. Trinitate contra prodigiosos errores MICH. SERUETI: ubi osten. ditur haereticos iure gladii coërcendos esse, & nominatim de homine hoc tam impio iuste sum suisse supplicium. Geneuae 1554. ap. Rob. Stephan.

# XX.

de Exercitationum Literariarum Repraesentatum, curisque THOMAE BANGII D. & Pr. Regii Hauniensis investigatum. Cum S.R. M. Friderici III. Speciali Privilegio. Hauniae Typis Pauli Morsingii, Reg. & Acad. Typogr. sumptibus vero Petri Hauboldi Bibliop. 1657. in 4.

Belches Buch unter dem Titul: Exercitationes de arty & progressu literarum zu Eracau 1691. in 4. wieder auffgewarmt worden ist. uid. REIMMAN. NI Idea Systematis Antiq. litter. p. 193. Die 1. Exercitation handelt de Pliniana Literarum aeternitate.

Dharad by Google

mitate, primis Literarum natalibus, Libro Henochi, & Literis coelestibus; die 2. de Literatura patriarchali, Literis Adami, Sethianorum, Henochi, Noachi, Hetruscorum; item de Literarum Coelestium & Angelicarum Figura & futilitate (aduersus Jo. Gaffarellum;) Die 3. ist Hieronymiopinioni de Fsdraeo hodierni Characteris Hebraici novo

invento modeste opponist.

Es ist dieses sauber auf Schreib Dapier gedruck, te Buch D. Bangii P. P. in Teutschland gar selten ju haben. Bie denn der vortreffliche Bucher: Renner J. F. Reimmann, in sciner Hift. Liter. Antediluniana, p. 235. selber gestehet, daß er es aus ber schönen Bibliothec herrn Abten zu Mariens thal, herrn Jo. Andreae Schmidii, gu Berfertis gung Diefes feines gegenwartigen Aufffatzes, hatte entlehnen muffen. Er recensirt solches weitlauff. tig, und spricht pag. 237. Bangius hatte in diesem nuglichen Buch feine guldene Acpffel in filbernen Schalen auffgetragen ; und hatten einige groffe Leute sich seiner schönen Collectaneorum in ih: ren Schrifften , wiewol mit Berschweigung feis nes Mamens, wol bedienet. Und bliebe Bangio allerdings die Ehre, daß er der erste gewesen / der die Historiam Grammatices Antediluuianae recht umständlich zu untersuchen sich beflise fen habe. Go. Es erblickte biefer gelehrte Philologus und Theologus, A. 1600. auf der Insful Fuhnen das Licht dieser Welt, A. 1630. wurs de ihm die Professio L. Ebr. zu Coppenhagen auffgetragen, welche er auch, nach seiner Burut. funfft von Paris antratt, und berfelben 22. Jahr vorstunde, biß er endlich An. 1652. an Brochmandi Stelle zum Prof. Theol. ernennet, und bas

bas Jahr barauf, en présence des Königs und ber Königin, in Doctorem Theol. promouiret wurde. Drei Jahr barauff erhielt er das Bibliothecariat bei der Academie. An. 1661. d. 27. Octobris verschied er. conf. BATLE Diction. p. m. 436. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. f. 357. & THOMASII Machrichten / Tom. I. pag. 99.

#### XXI.

Ain fraintlich trostliche Bermanung an alle frums men Christen, zu Augspurg am Leech, dariñ auch ans gezangt wurt, wazu der Doc. Martini Luther von Gott gesandt sen. Durch JOHANN EBERLIN von Gingberg. J. E. Wittemberg. in 4. 2. Bogen. M. W.

In der zu Wittemberg Freitags nach Martini 1522. Jahr datirten Zuschrifft, meldet der Autorzdaß, nachdem er von ihrer grossen Liebe zu dem Evangelio Gottes vernommen, und wie sie um deswillen vieles von denen Papisten leiden mußzten, habe er, auff inständiges Ersuchen, diesen Brief schreiben, und diese kleine Vermahnung an sie, als solche stellen wollen, die seine Landsleut, auch eines Bistums mit ihm seind. 2c. Lutherum erhebt er hoch; jedoch schreibet er Lit A. iiij. von ihm also: Luther ist ain mensch vons glench, sünder vst tödtlich, hat nit gewalt vons zegeben ain lere, haplsam zu ewigem lebe,

wil er felig werbe muß er sich und'werffen bem & wangelio, mir vn euch allen gemann, barüb foll

Din Leve Google

fich nyemandt nach im nene, noch vor feiner ler Riehen. Bor bes Untechrifts lere fol mans fp huetten ob so auch ain engel vo hymel prediget, b' lere Christi fol ma anhangen ob sin auch ain more ber lerete. Run hat Luther bigher gelert die are tickel unsers glaubes nach inhalt des ware Ewa: gelij, als allen erleuchten Christen wuffent ift, D3 Emangelion haben wir in geschrifften, bes Lus thers lere auch in gschrifften, mag ain vetlicher (auch klain verstendiger) abnemen so ers sie ges geinainander halt, ob sie ainander gleich oder vns gleich seven. Ist nit nott so hart unnd vast das rinn fechten und hadern. Ich hab des Luthers byecher gelesen/ seyne predig offt vn vil ges hort / bey im gewonet lang, vnd hab ers farn/ dz er ain erber burgerlich leben fiert / ain Sochgelert man ist / 2c. Liebe brieder stellen ewr sach wed' auff bapst noch auf Luther, aber auf Christū, Christū sollen jr allain im klaren E. mangelio lernen, 2c.

Der Autor war ein Barfusser Monch, wels cher durch Lesung Lutheri Schrifften wieder den famosen Ablas Krämer Tezeln erwecket wurde, daß er die Evangelische Wahrheit in der Barfüss ser Kurche zu Ulm öffentlich predigte; wie er dann der Ulmischen Kurche, zu Ansang der Reformation, sehr gute Dienste leistete: Daher seis ner, wie auch Zeinrichs von Rettenbach D. Cunrad Dieterich in seinen An. 1617. gehaltes nen Judel Predigten in allen Ehren gedenket. Es sezten ihm aber die Barsüsser Monche zu Ulm heistig zu, und verjagten ihn endlich gar aus dem Kloster. Worauff er sich dann nach Wittenberg begab. Seine Faca, und andererare Schriffs ten von ihm, werben in benen V. N. A. 1719. p. 576. seg. fürzlich recensirt.

#### XXII.

An exact Collection or Catalogue of our English Writers on the Old and New Testament, either in whole, or in Part: whether Commentators, Adnotators, or Flucidators

Elucidators | Expositors, or at large, or in single Sermons. Very usefull for any ones Information as to what hath been writ upon any part of the Holy Scriptures. London, printed by R. Davenport for John Williams, 1663. in 8.

Sub fin. sind auch Supplementa, und Expositors on Catechistical principles, mit angehängt. FARE-WELL verspricht in der Praefation, auch a Catalogue of the like nature, zu seiner Zeit, heraus zu geben. J. C. Wolfius ertheilet uns, in seiner Bibliotheca Hebr. P. II. pag. 276. von diesem van ven Buch die beste Nachricht in solgenden Worten: Auctor sequitur librorum Biblicorum, ac primo quidem comentatores Anglos generales, tum vero speciales in singulos libros, eorumque capita & comata recenset. Non uidi sactam huig Catalogi mentionem a nostratibo, si B. Mayerum in Biblioth. Bibl. p. 38.

<sup>\*</sup> B. Mayerum, Verneuilium quendam huius Collectionis, ab aliis deinde continuatae initium ait fecisse. Et sane in ipsius praesationis limine pluribus praeslantibus

#### XXIII.

DID TMI FAUENTINI adversus Thomam Placentinum pro Martino Luthero Theologo Oratio. 1521. in 8.

Die Capita defensionis sind folgende: Philosophia, ité Scholastica Theologia reprobatur. Qua-

tibus Viris, & paulo post inprimis Vernelio (pro quo manus possessires Anonymi Verneuilium in margine nominat) labor hic acceptus fertur, de quo nihil mihi amplius constat.

Quatenus liceat subdito, Magistratum corri-pere. De Indulgentiis. De Poenitentiae par-tibus. De Thurcicis bellis. De Romani Pontificis Monarchia &c. mit diesen beigefügten Morten: Ex hac oratione cognosces, optime Lector, quibus Sycophantiis, quibus ca-lumniis oppressam uelint ueritatem, & extin-ctas bonas, hocest, hi, qui Sophisticen Theo-logiam, qui Pontificu constitutiones, breui-ter, qui hominum traditiones uindicant Nam cum Lutherum tuemur, sincerae Theologiae, & Christianae doctrinae, caussam agimus, qua ille hactenus, plane Heliae Spiritu adse-Neque te uelim fauere Luthero, nisi quatenus Euangelicae ueritati fauere debes. Ringantur interim Romanenses Eccii, hirci, & quicquid est Prophetarum Baal. Vnus nobis aduersus omnes insidias, omneque uim hostium, Christus esto! Reimmannus meint Histor. Liter. Cont. Lib. 2. Sect. p. 570. als wann Diefer Did. Fauentinus von Geburt ein Stalianer, der Fauentinus zubenahmet worden, weil er aus Fauentia, ober Faenza, einer fleinen Stadt in Romagna geburtig gewesen ; allein es stedet uns ter biesem Namen Didymi Fauentini, niemand ans bers als Philippus Melanchthon verborgen \* , als welcher diese lesenswürdige Oration wider Tho-

mans

<sup>\*</sup> Daß es unter benen Gelehrten viele gegeben, und noch gebes die ihre Nahmen veränderns ist bekannt. Und was für eine groffe Menge gibt es nicht swelche ihre Cauffs oder Geschlechts, Nahmen gegen die Benens nung des Gebietes oder Ortess worinnen sie gebohren sind

mam Rhadinum heraus gegeben. uid. BAPLE Diction. p. 1968. & SECKEND. Hist. Luth. L. I. f. 108. sq. Daher ber sel. Herr D. Buddeus Isag. M Hist.

find / verwechselt haben. Die gelehrten und beruhme ten Manner / z. E. Baprista Saccus, Raphaël Maffei, Gia-como della Torre, sind unter Diesen Namen wenigen bee fannt; wann ich aber fage / daß diefes Platina, ( wele der feinen Rahmen von Piadena , einem Dorf ohne weit Cremona führet/) Volaterranus (von Volaterra. einer Stadt im Toscanischen / ) und Forohuiensis ( von ber befannten Stadt Forli im Rorchen , Stagt/) find/ fennes fie Die gange gelehrte Welt. Antonius Nebriffenfis, oder wie ihn die Spanier nennen / Delebrixa, gehos ret auch in biefe Rephe ; Denn deffen Familien-Dabs me mar de Cala e Hinojosa, uid, Antonii Bibl. Hispan, T. I. p. 104. und die Radricht von deffen Leben , welche Piccardus Der Parifer Edition Des Nebriffensis Historie porgesett bat. Guillelmus Neubrigensis, Der befannte Engelandische Siftorien . Schreiber / welcher ju End des XII. Sacculi gelebet / und mit dem porhergebens Den Nebriffense nicht muß verwechselt werden / ift auch hies ber ju gehlen. Gein rechter Rahm mar Liele , fo viel als bei den Frangofen le Petit, und bei uns der Rleine. Dieher gehoret auch der bei dem Pabst Paulo II. in Ungnad gefallene Philippus Geminianensis, welcher sich Callimachum nennete. uid. J. B. v. E. freymuthige Ges dancken, p. 126. 158, seqq. & Pastorii Florum Polonic. Lib. III. cap. IV. Die Nahmen des Ambrosii Calepini. (welcher Diefen Nahmen von Calepio, einem geringen Ort im Benetianischen Gebiet, subrett) Andreae Alciati, (bon einem Dorf im Maylandischen) Pauli und Petri Marfi, ( pon bem Ducato di Marsi in Abruzzo ) und Antonii Minturdi ( von feinem Beburts & Ort / eis nem Wirths . Saus / welches nebft einem ichlechten Thurn auff Die Ruinen des alten Minturni gebauet ifte M

Hist. Liter. pag. 1198. b. also schreibt: Thomas praeterea Rhadinus, ordinis praedicatorum Monachus, Orationem contra Lutherum ad Principes & populos Germaniae Romae habuit, ubi Theologiam docebat, quam A. 1520. Lipsiae recudi curauit Hieronymus Emserus, \*\* iuratus Lu-

und dessen Gegend heut zu Tag la Scafa ô barca del Garigliano genennet wird / uid, Addiz. alla Bibl. Napolit. p. 23. seqq. allwo man zugleich sieset / daß des Mintauri eigentlicher Nahm Antonio Sebastiano gewesen sei sind alle dieser Gattung. Bon der ungeheuren Mens ge der veränderten Nahmen aber hat Baillet ein besons der Wert / dessen tit. Deguisemens des auteurs, geschries ben / welches der Herr de la Monoye mit sehr gelehre ten Noten versehen hat. So hat auch C. W. P. G. Virorum eruduorum Onomatomorphosin in Teutscher Sprach nach Alphabet. Ordnung / Francsenhausen 1720. in seedirt. So sind auch Placcius, Heumannus, Jo. Rhodius, P. Scauenius, Frider, Geisler, P. Dahlman, (sub Jo. Petri Jacobi Villani nomine latens,) Deckherrus, Möllerus, und andere mehr / denen Gelehrten zur Enüs ge befannt.

\*\* Sub tit. sequenti: Thome Rhadini Podischi: Placentini Ord. pre. ad illustriss. & inuictiss. Principes & Populos Germanie in Martinum Lutherum Wittenbergensem Ord. Here, nationis gloriam violantem: Oratio. In sine haec leguntur: Habes candide Lector, orationem Thome Rhodini, Podischi, Placentini: quae primum Romae per Jacobum Mazochium mense Augusti, nunc vero secundo Lipsiae apud Melchiorem Lottherum Seniorem est excusa. An MDXX. mense Octobris. In qua Oratione Auctor, quod praecipue notandum, Germanis hanc gloriam tribuit: eos caeteras nationes fortitudine, uictoriis triumphisque separare; item: E-lesse-

Lutheri hostis. Ipsum equidem Emserum orationis istius auctorem esse, initio Lutherus pariter ac Melanchthon suspicabantur; at postea patuit, eam omnino Rhadino tribuendam, quod & consirmat Jacobus Quetif, & Jacob. Echard, in Scriptorib. ordinis praedicator. recensitis Tom. II. Saec. XVI. p. 74. ubi plura de hocce auctore legere licet. Melanchthon itaque sub Didymi Fauentini nomine orationem elegantissimam doctissimamque pro Luthero, Principibus itidem Germaniae dicatam, edidit, quae Tomo 2. Operum eius p. 58. seqq. exstat, dignaque est, quae legatur ab omnibus.

#### XXIV.

De Antiquitatibus Vrbis Romae ab antiquis nouisque auctoribus exceptis, & summa breuitate ordineque dispositis per LUCIUM FAUNUM. Cum Priuilegijs summi Pontificis\*, & illustrissimi Senatus Veneti ad decennium. Venetijs apud Michaelem Tramezinum M. D. XLIX. in 8.

\* Pauli Papae M.

Der Verfasser hat diese Bücher eigentlich Itau lianisch aufgesett\*, nachgehendsaber ins Lateie M2 nische

lectorem Saxon. Fridericum Sapientem, esse religiosissimum Ducem, &c. uid. Jo. Zachar. Gleichmanni Spicileg. P.

n. pag. 17.

Der Litul meiner wieder aufgelegten Edition lautet
also: Lucio Fauno. Delle Antichita della Citta di Roma,
raccol-

nische gebracht, welche barinnen zum erstenmal zu Benedig A. 1549. erschienen sind. Denn so schreibet Michaël Tramezinus, in der Dedication an Alexandrum Farnesium Cardinalem Amplissium. Quo sit, ut cum superioride diedus Faunu, qui de Ro. antiquitatides scriptitauit, ex illa, qua uulgo utimur, in latina linguam maxima & side, & diligetia uertendu curassem quo reliquos, qui auctorem ob eius linguae sasud quas latini Sermonis usus latine patet, ad huius libri lectione accendereme, tuo potissimum nomini inscriptum ediderimus: non quo per se ipse auctor studiosis probari non possit, nam & luculentus sane scriptor est, & miro ordine singula persequitur: sed maluime auctoris in eo genere solertiam, & nostram in co uertendo diligentiam tuo nomini comendare.

raccolte e scritte da M. Lucio Fauno con somma breuità, & ordine, con quanto gli Antichi de Moderni scritti ne hanno, libri V. Gc. Con Compendio di Roma Antica. In Venetia per Michele Tramezzino. MDLII. in 8. Bern. Gamucci hat auch einen tasten Tractat von eben diesem Argument unter solgender rubrique heraus gegeben: Le Antichità della Città di Roma raccolte Sotto breuità da diuersi antichi & moderni Scrittori, per M. BERNARDO GAMUCCI da san Gimignano: & con nuovo ordine sedelmente descritte, & rappresentate con bellissime sigure, nel modo che a' tempi nostri si ritrouano, in questa seconda editione da infiniti errori emendate & corrette da Thomaso Porcacchi. Con Privilegio. In Vinegia appresso Giouanni Varisco, & i compagni, MDLXIX. in 8.

dare. &c. Und ob schon dieses Buch zum offetern wieder gedruft worden, so hat sichs doch so seltsam gemacht, daß Labbe so wol in Mantissa antiquariae suppellectilis, als Fabricius in Bibliograph. Antiq. Cap. III. S. 4. benen man wegen ihrer groffen und curiofen Bucher, Wiffenschafft vieles zutrauet, ein offentliches Bekanntnis gesthan, solches niemals gesehen zu haben. uid. etiam Bayle Diction. Es ist nun dem 1. Theil des Noui Thesauri Antiqq. Roman. des Seven de Sallengre, ju Baag 1716. in fol. ed. mit inferirt. Der Autor hat in Untersuchung ber alten Romischen Bebrauche ziemlichen Gleis erwiesen, wiewol er hie und da angestossen. So ist er auch in Ansührung der Scribenten nicht sorgsältig gewesen, indem er weber ihre eigene Worte, noch die Stellen, dars auß er das Seinige genommen, angesühret hat. uid. Teutschen Act. Erudit. 47. Theil, p. 790.

A. E. Lips. Lat. A. 1717.p. 51. & Clerici Biblioth. anc. & mod. T. VII. p. 15. Sq. Tomo 2. Biblioth. Vffenbach. p. 69. wird dieser rare Buchlichen pro 1. Chaler geschäpet.

#### XXV.

Von dem grewlichen laster der Trunckens heit so inn disen letsten Zentenn erst schier mit den Franzosen auffomen, was fülleren, saussen vnnd zus trincken, für jamer, vnrath, Schaden der seel vnnd des leibs, auch armut vnd schedlich not anricht, vnd mit sich bringet. Ind wie dem vbel zurathen wer, M 3 grunts gruntlicher bericht und ratschlag, auß göttlicher ges schrifft, burch Sebastian Franck. in 4.

Der bekannte Autor hat dieses Buch Wolffen von Seßberg, Amptmann zu Colmburg, um beswillen dedicirt / weiln er bei ihm gefunden ein lieb zu der Gerechtigkent , Sert und enfer zu Gotlichem Wort , boch mit Welt überzogen, und ihn zu einem Chriftenlichen Pauren in ber Belt, vn rechten Edelman im himel zu machen, ber mit Christo ein Berr fen, und regier über als le Creatur, Welt, Teuffel, tc. Denn sollich Edelleut nur in himel gehören. Es ist diese Zusschrifft gegeben zu Justenfelden A. 1531. In dem ersten Cap. vom Schad der Seelen aus Der Trundenheit, heist er ben Wein der Sauf. fer / ihren Gott / und des Teuffels heiligen Beift / ber sie beseisen habe, 2c. Aus welchen Expressionen man gar deutlich bes Autoris fanatisch sund paradoxen Sinn ersiehet; wol in vielen Studen gut mag gemennt haben es aber im übrigen nicht wol gemacht hat, fo daß man von ihm fagen fonnte, was ehemal Buchholzer vom Schwenckfeld iudicirt: Non defuisse ei cor bonum, sed caput regulatum. Bare der Autor nicht so gar paradoxisch und singulair in feinen Meinungen gewesen, und sich dabei beflife fen, feine Sachen in nettere Worte einzuwickeln, und in einer beffern Ordnung vorzutragen, fo wurs ten feine Schrifften, und fonderlich fein bekanns tes Chronicon, weit mehreren applausum gefuns den haben. Nach dem Urtheil Reimmanni in Catal. Bibl. Theol. p. 743. war S. Francke, Vir, fil quis alius, ίδιογνώμων! Cuius Methodus αμέδοδος.

Dictio lutulenta. Res uariae orthodoxae heterodoxae, Analogae anomalae, uulgares singulares, molliores duriores, non periculofae; & hae posteriores Auctoris propriae, non aliunde arcessitae, utpote cui Theologorum nullus, praeter Taulerum placuit, & Auctorem Theologiae Germanicae: nec hi quidem ei ex asse satisfecerunt. Sicut & ipse non satisfecit omnibus, a V. E. Löschero in Praenot. contra Deistas, in omnibus fere paginis notatus, & Deistus annumeratus. Lutherus selber eiserte gar sehr wider Seb. Srancien; wie aus seiner Vorrede, so crau so Frederi Dialogo vers seiner Vorrede, so er zu Jo. Frederi Dialogo vers fertigt, erhellet. Und mag Lutheri Hag wider Srancken unter andern auch daher entstanden senn, weiln ihn Francke in seinen Schrifften gar sehr herumgenommen / und mit seiner Lehre, wie es zu reden beliebet, articuliret. 3. E. bei ber Auslegung der Worte: Das ist mein Leib, sich bieser Formalien bedient hatte: Diese Worte hat der Luther ertappet und fähret damit fort, und sollte alles brechen, als wäre der Beist nichts. Colberg im Plat. Hermet. Chris stent. hielt Francken auch für einen Wiedertäufs fer und Scepticum; Reckermann für einen Schwenckfelder ; Sluter in Propyl. H. E. fur einen Fanaticum, und einige gar für einen heiden und Atheisten. uid. Arnolds Kirch. und Reners. Hist. P. 2. c. 21. laud. Reimmanni Hist. Lit. Lib. 2. cont. Sect. 3. p. 334. sq. & 640. Hist. Biblioth. Fabric. P. VI. p. 434. SECKENDORFII Hist. Lutheran. L. 3. Sect. 32, S. 128, n. 10. p. 593. & Ob-Seruatt. Miscellan. p. 163.

Es hat eben diefer Autor auch eine Concordanz, oder eine fogenannte Guldene Urchamunter fol: genden rubrique heraus gegeben : Die Guldin Arch darein der kehrn vnd die besten hampt: spruch, der heyligen schrifft, alten lever vind Vater der kirchen auch der erleuchten zuyden und Philosophen, für vin vber die gmein stell der Schrisst (baran der hafft vir fat unserer seligfeit ligt, und barift ber Christen, glauben als in ain angel gehet) getragen, vers faffet vn eingelenbt feind, Ja viler Manner und Beugen Gottes, gleiche einhallige schrifftmaffige ansag, vnd bande für gelert vnd vngelert, so nit alle bucher mogen habe, oder vor vnnuß nit als ses durchlesen, Smaine libren vn teutsche Theologey, zusamentrage, burch Sebastian Fran= den von Werd, Mit ainem Register alles ins halts. Augspurg, durch Hennrich Stenner, am ersten tag Augusti, Im M. D. XXXVIII. (1538.) Jar. in tol.

Davon aber zu einer andern Zeit D. u. soll gehandelt werden.

#### XXVI.

Monumenta Paderbornensia, ex Historia Romana, Francica, Saxonica eruta, Et novis inscriptionibus, figuris, tabulis geographicis & notis illustrata. Accedunt Caroli M. Capitulatio de partibus Saxoniae, ex antiquissimo MS. Palatino Bibliothecae Vaticanae, & Panegyricus Paderbornensis, \* Editio

zio altera priori auctior. Amstelodami, apud Danielem Elsevirium, MDCLXXII. in med. 4.

\* Theodoro Fürstenbergio, Episc. Paderb. a Collegio Acad. Soc. Jesu oblatus, & in 3. libb. diuisus.

Der Autor bieser Monumenten ist FERDINAN-DUS L. B. DE FURSTENBERG, rarae atque eminentis doctrinae Princeps: wie auß Bernardi Rottendorffii Monasteriensis, Com. Palat. ac Med. Caes. nec non Ferdin. Episc. Paderb. Archiatri, Vorrede erhellet. 2. 1662. wurde er Bifchoff ju Paberborn ; und A. 1683. d.26. Junii starb er. Er war ein groffer Patron ber Gelehrten, und sonderlich ber Poëten; wie er denn selber sehr gute Lateinische Verse geschrieben hat, welche Poëmata sowohl absunderlich zu Am. sterdam 1671. in 8. als auch in denen also intitulitten Poëmatibus VII. illustrium virorum An. 1672. bei Daniel Elzeuier in Amsterdam jum andernmal gedruckt find. Unfere Mon. Pad. find ein sehr curieus Buch jur Teutschen Historie, und waren sonst nicht wol au haben ; Daher fie in Biblioth. Mencken. unter Die raren Bucher ges gehlet werden. Allein A. 1713. famen fie ju Francts furt in 4. überaus ichon gedruft, mit vielen neuen Inscript. und anmuthigen Aupffern zum 3.mal hers aus. Welche neue Aufflage in Bibl. Uffenb. Tom. 2. p. 136. pro 2. Thaler und 30. Rr. Die ers fte Edition aber / zu Paderborn 1669. in 4. ges bruft, nur um i. Thaler und 30. Ur. geschäßet wird.

#### XXVII.

Antwurt off die ableinung Doctor Ledens von Ingoldstatt, gethon off die widergeschrifft Huldrychs Zuinglis, off sin Missiuen an ein lobliche Endgnoschafft durch SEBASTIANUM HOFFMEYSTER Predicanten zu Schaafshusen. in 4.

Darinnen Soffmeister schreibet: weil Eckio ber Sieg über M. Luther in Sachsen mislungen, hatte der hochmutige Eck nun auch in der Endgnosschafft sein heil versuchen, und eine schmeichelhaffte Missius aus bosem Grund an dieselbe senden

wollen.

Es nahm diefer Geb. Soffmeifter, welcher A. 1476. in Schaffhausen geboren, und sich sonsten aud) Oeconomum nennete, ben Barfuffer Drben an, und studirte in dem Clofter beffelbigen Drs bens A. 1515. ju Paris. Er wurde nach der Zeit Leimeister, d.i. Professor Theologiae in dem Elofter zu Zurich. 21. 1520. hielt er fich in Coftant auff, und wechselte von bannen mit Zwinglio Bries Als er 5. Jahr barauff zu Schaffhaufen, im Barfuffer Clofter bas Predig : Amt verwaltete, trieb er das Werf der Reformation mit groffem Ernft; weil aber beswegen untet ber Burger, schafft baselbst Streit entstund, wurde er fortges schickt. Es nahmen ihn aber bie ju Zurich fo gleich jum Prediger im Frauen-Munfter an. A.1528. wurde er mit Joh. Rhellicano und Casp. Megandro gen Bern, baselbft bie Schulen einzurichten, bes ruffen; wo er auch bald eine Profession, die er aber nach einiger Zeit mit einer Pfarr ju Zoffins

gen

gen im Ergow verwechselte, bekam, und allda A. 1533. an einem Schlagslus starb. D. Istin im Hist. Lexic. T. 2. fol. 805.

#### XXVIII.

Dialoghi di Amore, composti per LEONE Medico, di natione Hebreo, & dipoi satto Christiano. In Vinegia, nell' anno. M.D. XLV. in casa d, Figlivoli di Aldo. in 8.

Der berühmte J. C. Wolfius gebenkt unserer Edition Biblioth. Hebraeae Volum, III. p. 317. nicht; jedoch ertheilet er uns von andern Editionen fols gende gute Machricht : Dialogos de Amore italice, (quâ linguâ ab auctore omnino primum scripti funt, iudice Jo. Carolo Saraceno in Dedicat. & Praesat. ad versionem suam Latinam ) oculis meis uidi editos Venet. 1549. 8. apud Aldi Fi-Ea editio exstat in lios, foliis 228. integris. Bibliotheca nostra Hamb. publica. Praemissa est dedicatio ad illustrem foeminam, Aureliam Petrucci, à Mariano Lenzi, in qua idem profitetur, se dialogos hos primum ex tenebris protraxisse. At illa prior, ibid. A. 1541. 8. curata apud Aldum memoratur in Biblioth. Menarsiana pag. 438. iterumque pag. 540. \*
Atque haec pro prima omnium merito habetur, antiquiorem saltem nusquam equidem com-

it. in Append. Bibl. Uffenbach. T.I. p. 971. weiche Edition pro 3. Chaler geschäftet wird.

#### Anderes Stück.

176 commemoratam vidi. Venetam aliam Anni 1558. possidere se testatur B. Diecmannus in Theatro Anonym. Placciano p. 416. Praeter has Venetam An. 1373. 8. ap. Nic. Bevilaquam, tum 1586. 8. quae in manibus est, iterumque aliam, quam itidem possideo 1607. 8. ap. Jo. Bapt. Bonfadinum pp. 295. expresfam, conspexi - - Latina primum ex versione Jo. Car. Saraceni lucem adspexit Venet. 1564.

8. foliis 422. integris. Eam in manibus habeo nitidissime expressam. Ex ea alii Italicam perperam fecerunt. &c. p. 318. berichtet er: wie das buch dieses Juden, Jehudae s. Leonis, Isaaci Abarbanelis Filii, von benen Stalianern fehr hoch gehalten murbe, und führet baraus eis ne notable Stelle an.



# CONTINUATIO LIBRORUM RARIORUM

in fol.

E PARTE PRIMA

### BIBLIOTHECAE ANONYMIANAE.

Lit. M. & N.

#### Lit. M.

Macrobii Somnium Scipionis ex Ciceronis libro de Rep. excerptum. Einsd. Conuiuia Saturnalia. Venet per Nic. Jenson 1472. pag. 66. ibid. 1492. p. 240.

Hieron. Magii de mundi exustione & die iudicii libri

V. Basil. 1562. rarus. p. 13. & 14.

Recueil des Plans, coupes, & elevations Geometrales en grand de la nouvelle Eglise de l'Hôtel Royal des Invalides, bati sur les desseins des Jules Hardoin Mansart. Cet ouvrage est extremement rare, n'y en ajant eu que tres peu d'exemplaires tirés, pour dresser les denis, lorsque l'on comença ce batiment. p. 78.

Pauli Manutii Adagia. Florent ap. Juntas. 1575. Ed.

rara.

Ammianus Marcellinus. Romae per Ge. Sachfel de Reichenhal & Bartholom. Golfch de Hohenhart

1474. Edit. omnium prima. p. 198.

Memoires de Messire Olivier de la Marche, premier Maitre d'Hôtel de l'Archiduc Philippe d'Autriche Comte de Flandres, à Lyon, 1562. rare. p. 210.

Martialis. Venet. 1482, p. 177.

Opus epistolarum Petri Martyris Anglerii, Mediolan. Protonotarii atque a confiliis rerum Indicarum, quod quidem, praeter stili venustatem, nostrorum quoque temporum historiae loco esse poterit. Compluti, 1530. Edutio originalis & rarissima, p. 154.

Ejusd. De Orbe nouo Decades. ib. 1540. Ed. ra-

rissima. ead. p.

Andr. Mauroceni Historia Veneta. Venet. 1623. lib.

rarus. p. 123.

Arte de navegar por Pedro de Medina. Valladolid. 1545. trés rare. p. 89.

Eiusd. Grandesas, y cosas notables de Espana.

Alcala de Henares. 1595. tres rare. p. 139.

Ge. Merulae Alexandrini Antiquitates Vice Comitum Mediolanensium libri X. ancienne, belle & rare edition sans lieu ni date. p. 101.

Phil. Josephi Metzgeri Historia Salisburgensis. Salisb.

1692. rarus. p. 127.

Jac. Mayerii Commentarii s. Annales rerum Flan-

dricarum. Antuerp. 1561. rarus. p. 149.

Basis Pontificiae iurisdictionis & potestatis supremae, s. de eiusd. origine, fundamentis, & successiua continuatione, aut. F. Fernandez de Minnano. Madriti, 1674. rarus. p. 16. Dichiarazioni della pianta dell' antiche Seracuse e d'alcune scelte Medaglie d'esse, e de Principi che quelle pressedettero, descritte da Don Vincenzo Mirabella. Neapoli, 1613. editio originalis. p. 105.

Jo. Pici Mirandulae Vita; Heptaplus de Opere VI. dierum Geneseos, &c. Bonon. per Benedict.

Hectorem. 1496. Editio optima. p. 198.

Missalia. p. 19. & 20.

M. Ant. Mocenigo de Transitu hominis ad Deum. Ve-

net. 1568.

Gonçalo Argote de Molina Nobleza de Andaluzia. Sevilla, 1588. libb. rariss. pag. 145. & pag. 235.

Eiusd. Historia del gran Tamerlan. Sevilla, 1582.

tres rare, p. 165.

Cronica general de Espana, por Ambrosio de Morales. Alcala de Henares, 1523. 3. Voll. cette histoire d'Espagne est la plus rare. p. 138.

Historia de Sevilla, por Alonso Morgado. Sevilla,

1587. lib. rarus. p. 142.

Thomae Mori Opera. Louan. 1565. liber rarus. pag. 196.

#### Lit. N.

M. Ant. Nattae Opera, Venet, apud Aldum. 1564.

lib, rariff. p. 14.

Chronica de los Reyes Cathol. D. Fernando y Dona Isabel, por Ant. de Nebrixa, Valladolid, 1565. rare. p. 141. Dionysii Nestoris Vocabularium. Venet. 1488. ed., prima. p. 186.

Herocle e Studio Geografico di Ge. Batt. Nicoloft. Roma, 1660. 2. Voll. fig. rarus. p. 96.

Theodor à Niem de Schismate, quod in Ecclesia Romana inter Vrbanum Pap. & Clementem Antipap. eorumque Successores ab An. 1379. usque ad Concilium Constantiense, per 39. annos viguit atque durauit. Norimb. 1532. rarissimus. p. 17.



### THEOPHILI SINCERI

Meue

## Sammlung

Mon

lauter alten und raren Wichern

Und

Schrifften.
III. Stick.

Franckfurt und Leipzig. Zu finden ben Johann Stein, in Mürnberg, 1734.



#### I.

D. G. G. Z. P. P. gelehrtes Schreiben von M. Dachselii Bibliis accentuatis; und Joa. Kezmann, \* dem ersten Ev. Reck. Schol. Laurent, Norimb. an M. G. J. S. ad Spir. S. Diac. Sen. Norimb. d. d. 14. Nouembr.

A. 1733.

E. W. wird sonder Zweissel die so lange Verstögerung der mir zum Gebrauch in wichtiger Ars beit überlassen Bibliorum Accentuatorum des ruhmwürdigen Herrn M. Ge. Christoph. Dachsels im besten vermercken, und, nach gewöhnlicher Gutmütigkeit, dahin deuten, daß, was zu gemeinen Nuten durch geschickte Anleitung derselben, anges wendet worden, wie ben verschiedenen Schwürigs keiten geschehen, solchen Verzug gar wohl vergüten könne. Ich muß zwar aufrichtig bekennen, daß ich so gar vollkommen nicht in besagtem Werck ans getrossen, was ich gehoffet, und andere über die Maas gepriesen, (a) sondern vielkältig leere Hüssen,

\* Deffen Leben auch absonderlich gebruckt bei bem

Berleger ju haben ift.

<sup>(</sup>a) Insonderheit diejenige, so ba meinen, es tonne die Schrift ohne folde Interpunction nicht verstanden werden, welcher Meinung Ungrund aller Sprachen erfter Zustand an den Eag leget.

wahrgenvmmen, absonderlich, wo der liebe Mann, ohne Noth, mehr als zu viel Emphases gesuchet, die gar wohl hätten wegbleiben können, zumahlen, wo man noch über die sicherste und beste Leß. Arzten mancherlen Exemplarien zu streiten hatte. (b) Ich kan auch nicht in Abrede senn, wie sehr ich mich bemühet, auf seine angebrachte Beweißthümer von dem Ursprung der Vocalium und der Accente, Acht zu geben, und sie mit aller Gelassenheit zu lesen, auch wohlzu überlegen, mithin ihn den Herrn Auctorem von dem so gar gemeinen und schlecht gegründeten Pierismo Critico loßzusprechen, mich aber von meiner Haeresi Philosogica, daß die Puncta so wenig, als die Accente, NB. was die Siguren derselben anbetrisst, (c) den Literis dem

(b) Ich bemercke dieses nicht, einen Scepticismum damit einzusühren, denn man noch wohl zulänglische Kennzeichen hat, solchen Unterschied auf die Waag zu legen, und was richtig, von dem versschrieben zu sondern; wohl aber zu bemercken und zu erinnern, daß man nicht Ursach habe, in ders gleichen Fällen, auf so mühsam zusammgesuchte Geheimnusse viel zu bauen: zunahl ben den kleinern Accenten (oder sogenannten Comitibus und Baronibus) ingleichen den Vicariis derselben. Da ich allerdings mich dem Herrn Abicht conformire, der in seiner Arte distincte legendi & interpret. Ser. S. V. T. Cap. V. S. 16. gang recht schreibt: Inutiles sunt & false aliorum intricatæ & obscuræ de anomalica Accentuatione regulæ, quas magno numero sinxerunt, iisque artem hanc magis obscurarunt, quam dilucidarunt.

Pronunciation. Da ja wohl niemand so einsule

dem Alter nach nicht gleich sepen, loß zuwürcken; So habe dannoch mich noch nicht überwinden können, von solcher abzustehen, und das um so viel weniger, je weniger die rechte Critische Gründe, der scharsffinnigsten Männer, die solche Hypothe-sin mächtig bestärcket, umgestossen, ja meistens gar nicht berühret, die Gefahr aber wegen befürchten, der Ungewisheit, durch das, was von der Interpunction im N. Test. zugestanden ist, von ihm zelbst abgelehnet worden. Am allerwenigsten aber M 3

tig ist, daß er glauben follte, wann er auch ein Polack ware, man konne ohne Benhulffe ber Vocalium ein einiges Wort aussprechen. bemnach biese gange Controvers ein Migverstand. Daß aber die Figuren vor den fechsten Jahrhuns bert nicht bengezeichnet gewesen, bleibt fo flar ques gemacht, weil auch berfelben mit feinem Wort gedacht wird, da ja fonst die Sache einen Rabe men gehabt hatte, daß mich wundert, wie so viel icharfffinnige Manner noch immer ben dem fo gemeinen Aberglauben und Furcht, weiß nicht mas fur einer Ungewißheit der Bebraiften Gprad, beharren mogen, ben bie Samaritanische Sprach allein zu wiederlegen hinlanglich ift. Mann ich Diese Meinung Pietismum Philologicum nenne, wird mir foldes besto weniger übel genommen werden, weil auch fie felbst, Die fie hegen, ihren Buchern ben Sitel : Pietatis Critica : porfeten, und aus sothanen Grund der Sprachen Natur abmessen wollen, darüber sich auch Boyle ichon betlaget, welcher einer berfelben Genie mit Der andern augenscheinlich permenget.

finde mich überführet, die übrige Linfalle, (d) die er vom Versiegeln der alten Schrifft; Bücher und besonders geschriebenen Vocalibus und Accenten vorgebracht, als welche er so wenig als die Grille von der doppelten Accentuation des Decalogi, im Jorn und Gnaden, jemand der Beweiß sodert, bendringen wird. Anderer dergleichen etwas gar frey gesaste Gedancken, die da und dorten eingesstreuet sind, nicht zu gedencken. (e) Wie dem aber senn mag, so halt doch diese mühsam in die zwanzig Jahr sortgesetzte und in solcher Gestalt nunmehr and Licht getrettene Arbeit viel gutes in sich, wosür dem Herrn Dachsel allerdings Ruhm und Danck gebühret, und ist nicht zu laugnen, daß er manche schwehre Stelle in ein mehrers Licht gesetzt, als bisher absonderlich aus Unachtsamkeit auf die Accentuation, geschehen. Weewegen ich dann für die hochgeneigte Communication hiemit,

(d) Dieses Wort bat der Herr Verfasser der A.

E. Lips. so teutsch heraus kommen P. 145. f.
72. sin. ben der Recension dieses Buchs gestraucht, und wird mir also desto eher, weil die Sache selbst damit eintrifft, ju gut gehalten werden.

(e) Angesehen so wohl jene, als auch verschiedene ans dere so beschaffen, daß nicht nur sast überall der Beweiß sehlet, und insonderheit der gute Mann nicht mag verstanden haben, was im Prophetischen Verstand verstegeln bedeute, welches ganz deutslich Dan. XII. 4. verglichen mit der Offend. cap.

5, 1. sqq. und 5. Mos. 32, 34. lehret; sondern auch einges dem Herrn Recensenten in den A.E.
Lips. Latinis so vorkommen, als habe es Herr Dachsel nicht serie geschrieben.

hiemit, da dieses schone Buch zuruck sende, schuls digsten Danck abstatte, und zu allen nur immer mogs lichen Gegen. Diensten mich bereitwilligst erdiete, mithin den Vatter des Lichts für die grosse Gabe der Accentuation selbst, die nach seiner Fürsehung endlich in solche artige und geschickte Zeichen (f.) gebracht worden, in aller Demuth preissen, auch, N 4

(f) Es ift diefer Fleiß der alten Juden, bif auf ben Solug ohngefehr beffunfften Seculi u. f. f. nach Christi Beburth (benn ich glaube, es fene folches Merc nach und nach jum Stand gekommen, und werde ben Tiberiesibus diese Invention falfdlich augeschrieben) befto bandbarlicher angus nehmen, bieweil bie Debr. Oprach immer mehr aus dem täglichen Gebrauch bor felbiger Zeit anges tommen, und also die Noth solcherlen Adminicula, fo mohl als mit ber Griechischen Gprach geschehen, erfobert. Daben die Sache juvor ftete ben ben Juden in der Ubung gemefen, bie ja nicht in einem Thon alles gelesen und ausgefprochen haben, fondern gebuhrend abgefest, wie fie benn noch, wann fie ihr Befet lefen, auch oh. ne bengeschriebene Accenten, zu thun pflegen. 3ch glaube überdiß gerne, daß Nehem. 8, 8. wor. auf fich in diefer Sache die Juden felbst begieben, babin giele, aber burchaus nichts von ben ichon felbiger Zeit ausgedruckten-fichtbaren Zeichen bes weise, die man auch nicht, wie hernach, ba man Schulmäßig hat verfahren muffen, bedurffte. Db im übrigen ber Ulus Mulicus, Oratorius, ober Exegericus vordringe, ift unnug ju disputiren; angefeben feiner derfelben nicht ftatt hat, wo man nicht mit Unverstand reben will, allesamt aber, wann man verständig die Rede einrichtet und vor: bringt, jugleich erfordert werden; nur, daß man

Daß badurch noch immer mehr, als ein gutes Hilfs:
Mittel, die Wahrheit und Sinn des Geistes desto
bequemer möge an den Tag geleget werden, von
ganken Herken wünsche: Ja auch um so viel enst riger die fleißige Application desselben jedermann
recommendire, je deutlicher ich wahrgenommen,
was gestalten einem neuen, sonst so Sochberühms
ten Bibelwerck, das schlechte Ausmercken, auf
eine so gute Anleitung nicht wenig an seiner Zierde,
Mußen und Werth benommen. Denn daß ber
seel. Lutherus darauf nicht so sehr attendiret, der
jedoch die grossen Abtheilungen durch die Imperatores und Reges meistens schon wahrgenommen, (g)
hat man zu seiner Zeit weder ihm, noch andern, weil
man diese Lehre und Merckmahle noch nicht recht
gründlich verstanden, zur Schuld ans und zuzurechs
nen. Wie es aber damit beschaffen, so ist doch
für jenen guten Ansang selbiger Zeit die Süte deß

Musicam Oratoriam, von ber Juden ungeschickte

Geheul wohl unterscheide.

(g) Wiewohl ich mich nicht erinnere jemaln in seinen Schriften von den Hebr. Accenten etwas gelesen zu haben; ohnerachtet er der Vocalium zum öfftern, jedoch nicht zum besten, Meldung thut; er mag im übrigen solche Meinung von dem Elia Germano oder andern, wie ich davor halte, erlernet haben. Indessen fans nicht schaden, wann man sich dieses Adminiculi Hermeneutici, da es nun bester excoliret worden, aber als eines Adminiculi, anjest mit mehrern Nugen bedienet, und ist also der neuern Urbeit mit allen Danck, dasern man nur in gehörigen Schrancken bleibt, zu erkennen, ja auch dadurch die Forschung der Schrisst billig immer weiter zu treiben.

Allerhöchsten zu ehren, und nicht ohne Preiß seines Seil. Nahmens an die schon damahls so machtig und nachdrucklich wurdende Subsidia Exegetica zu gedenden, noch mehr aber zu bewundern, wie boch durch die übrige, so aus der Philologia Græca und Latina genommen worden, ein allerdings reicher Seegen gefloffen, beffen wir jest noch im: merfort geniesen, und ben manchem Critico heut ju Lag zwar mehr Runft in Rleinigfeiten, (h) aber ben weiten nicht so viel Krafft und Safft in Realibus, als ben den erften Lehrern derjenigen Rirchen, welche aus dem Reich der Unwissenheit anfänglich ausgegangen, anzutreffen. 3ch will jest andere jum Beugen nicht anführen, fondern nur ben benen im Anfang der gludfecligen Berbefferung der Rirs che lebenden Schulmannern verbleiben, darunter es ju felbiger Beit folche fürtreffliche Leute geges ben, (i) welche, fo lang ber Derr feine streitenbe Rirche und Reich wird in dieser Welt erhalten, ben Nachkommen jum Mufter dienen werben. M s 9th

(h) Mich gedüncken daher die heutigen Criticivielsals tig den Kindern gleich zu seyn, die, wann sie Brods genug haben und schon satt sind, hernach von den noch übrigen Schnittlein allerhand Saußlein und Figuren bilden; darauf nichts zu bauen, sondern so mubsam sie zusamm gesetzt worden, so leicht auch wieder auseinander zu werffen sind, und im Jaupt. Werck wenig Nugen zum Glauben und Besserung beg Lebens geben.

(i) Deren auch fehr viele von folchen Hemtern zu hos hern und richtigern Functionen erhoben worden: welches, daß es jest uoch mochte geschehen, zu mun-

fcen mare-

Ich hab allernechft hievon aus diefer lieben Stadt ein Benspiel an dem seel. Seb. Zeyden vorgesstellt. Ist mirs erlaubt, so will ich ein nicht wes niger ruhmwürdigs Erempel an seinem Collegen und zugleich Bergens Freund den auch ichon lang in GOtt ruhenden Johann Regmann, bem ers ften Evangelischen Rect. ber Schul zu St. Laus rengen (k) zeigen, deffen Bedachtnus, fowohl als jenes Lob, billig in Geegen bleibt : Dbgleich fo viel schrifftliche Proben, als von bem fleißigen Benden nicht mehr vorhanden find. Es was re hier erwunschte Belegenheit von ber Laus renger: Schul sowohl als dasiger Haupt : Kirche felbst, wozu sie gehoret, unterschiedliches anzus führen, besonders aber eine mercfliche Gleichheit mifchen beeben , bem Gebalber, und Laurenter, Tempel, sammt den dazu gehörigen Schulen, (1) zu weisen. Dieweil aber theils dahin mein Zweck nicht gehet, theils auch die dunckele Erzehlungen, welche man davon m) hat und findet, eben allzus aroffe Dinge nicht versprechen; jo will mich bloß an die Schul baselbst halten, die fich in balben baben befunden, und sowohl als die Rirche, wels die von einem Plebano, sammt seinen Vicariis n) bedies

(1) Ale PfarreRirden und Schulen. Denn von and bern Dingen jest bie Rede nicht ift.

(m) Ich giele auf Die alten Zeiten; benn heutiges Lags alles seine Richtigfeit hat.

(n) Do folden Rahmen nach der Reformation ans

<sup>(</sup>k) Welchen er, Seyden felbft, wie icon anderweit berichtet, Eluriandrum genennet.

bedienet wurde, mit einem Rectore ober Magiftro, nehft benen subordinirten Collegis, dem
Supremo, Cantore und Baculariis versehen war:
Wovon doch, so viel mir bewust, fein ordentlisches Register vor der Reformation benhanden
ist. Der Erste, welcher mir bis dato vorgekoms
men, heist M. Johann Numpfer; ich hab aber
auch von demselbigen nichts anders noch zur Zeit
erfahren können, als daß er benm Anfang deß
16den Seculi noch vor der grossen Religions-Vers
ans

noch einige geführet, die sonst von derselbigen Zeit an Diaconi (gleichwie der Plebanus Prediger) ge. nennet worden, felle bahin. In ben fortgesegten Bammlungen 21. und M. Bucher Anno 1730. fol. 391. will der Author einer daselbst befindlichen Note in einem Portrait, Leonhard Spenglers, wel des er felbft befige, mit folgenden Worten : Vicarius Ecclesia ad D. Laurentii gesehen haben, und fetet baju, daß er A. 1558. gestorben. Gleichwie aber Diefer Spengler sich unter den Diaconis in deren ore bentlichen Catalogis nicht findet, fo bleibt auch diese Unterschrifft bundel. Bielleicht hat gebachter Spengler icon bon A. 1488. in foldem Umt ges ftanden , um welche Zeit und gegen das Ende des funffehenden Seculi, der altere Lagarus Spengler, ber auch Rathschreiber gemefen, um Rurnberg fich wohl verdient gemacht, von dem herr Scrpilius in seiner Prufung des Sobensteinischen Ges fang Buche ausführlich gehandeit hat, deffen Werwandter er dann mog gewesen fenn. 36 fan aber weiter davon nicht urtheilen, weil die Jahr Bahlvon A. 1588. ob fie richtig ober nicht dem Berrn Befi. ter diefes Portraits, allein am ficherften nochmahln mobl zu betrachten muß überlaffen merben.

inderung und allernechst vor dem Cochlæo dies sem Amt vorgestanden, und von dem damahlisgen Herrn Probst, Sixt Tuchern dazu angenomsmen und aufgestellet worden. o) Auf denselbert folgte der berühmte Cochlæus, und von seiner Vatter, Stadt, oder vielmehr Marckissecken also genannte Wendelsteiner, p) dessen eigentlicher Geschlechts, Nahme sonst Dodnek gewesen: als womit er sich selbst, in einem noch vorhandenen eigenhändigen Schreiben, unterschrieben. Was für Fata dieser sonst gelehrte, aber in der rechten Erfänntnis Christi verkehrte und überaus hochsmuthige Mann gehabt, auch was für Schristien er bereits in Nürnberg, da er Lucli Magister war,

<sup>(0)</sup> Es war eine tleine Schedula, worauf solches gestanden, die ein flares Zeichen ihres Alters hatte,
und kan solche jederzeit von einen hohen Patron erhalten werden, aus dessen hochgeneigter Communication ich solche auch bekommen und dieses annotirt habe.

<sup>(</sup>p) Unter diesem Nahmen gab er heraus Canones Apostolorum, Veterum Concil. Constitutiones & Decreta Pontif, antiquiora cum Tr. de Primatu Eccl. Romanæ A. 1525. zu Mapns, da er sich in der Præfation Johannem Wendelstimium unterschrieben. Welche Benennung ihm auch, nach seinem eigenen Zeugnus, in dem Brief an Erasmum, welchen der sel. D. Fecht den Marbachianis L. VIII. nebst andern mit andrucken lassen, am liebsten gewesen, beede aber ihme zu Colln, als er ehedem daselbst studiret von Romaclo und Harrisio bengeleget worden. Das also Lutheri gewöhnlicher Titul, den er ihm gab, nur als eine Allusion anzusehen.

war, heraus gegeben, befigleichen, wie er seinen Dienst von frenen Studen aufgekundet und sich in Italien gewendet, nachher Doctor Theolo-giæ worden, und sich damit, nebst vielen Schriffe ten zu unterschiedlichen Præbenden und Canonicaten q) habilitiret, biß er nach langen Aufenthalt ben Bergog Georg in Sachsen, leglich in Breflau Anno 1552. den Weg aller Welt gegans gen, ift niemand unbewuft, jedoch fast durchges hends damit fo beschaffen, daß es überaus nuglich ware, wann jemand fein Leben vollständig auszus arbeiten fich entschlieffen wolte. Gewiß ift es, baß er bem Rectorat zu St. Laurenten in Nurne berg nicht allzulang vorgestanden, r) und noch por angegangener Reformation sich von dannen himveg begeben, und baher fehr zweiffelhafft, ob er wegen anscheinender Religions, Beranderung feinen öffentlichen Dienst Anno 1517., als kaum ein geringer Anfang sich davon am Ende desselben gezeiget, verlassen, dagegen viel mahrscheinlis der, er habe hoher hinaus gewollt, s) und baber nou

(9) Zu Franckfurt am Mayn, Maynt, Epchkätt und

<sup>(</sup>r) Er muß aber doch bereits A. 1511. solches Ame verwaltet haben, wie aus seinem Quadrivio Grammatices, so in diesen Jahr zuerst heraus gekommen, abzunehmen. Ob er zuvor in einer geringern Function gestanden, weil er, wie unser fürtrefflicher Serr Prof. Doppelmayer berichtet, albereit A. 1509. nach Nürnberg in Dienste gekommen, stehet dahin.

<sup>(3)</sup> Es siehet zwar aus allen seinen Actionibus ber Soche much

von neuen, nach Gewohnheit verselbigen Zeit, sich auf Universitäten gewendet, um auf selbigen sich hervor zu thun, und über den Schul Catheder durch grössere Verdienste zu steigen, welchen Theil er auch bekommen, und in der Welt, doch mit vieler Unruh, dahin genommen. Wie dem aber senn mag, davon die Wercke (t) oder Schriffsten und Fata dieses Manns reden, so ist doch geswiß, daß M. Johannes Reizmann an seine Stels le unmittelbar gekommen, und nicht nur dieser Schul zu St. Laurenzen sonst treulich und fleißig von An. 1517. her vorgestanden, sondern auch zu

muth mit vieler Ruhmredigkeit herfür, in der erstangeführten Spistel aber gibt er solchen Characterem
nicht undeutlich zu erkennen, wann er vorgedachten
Erasmum nicht nur auf alle Beise mit geringen leuten sich in Schrifften einzulassen recht muhsam abmahnet, sondern auch das corrigiren frembder Bus
cher (beme er ben dem Frobenio oblag) ob/dagegen
eigene Schrifften zu ediren angerathen, und dieses

rem digniorem nennet.

(t) Wovon ein volltommener Catalogus heraus ist, ben einen Bogen lang, und in 8. gedruckt, den mir por etlich Jahren der berühmte Herr Schelhorn aus Memmingen communiciret. Deren auch die meisten also geschrieben, daß man daraus zwar seine weitläusstige Erudicion, mit einem bösen Maul, wohl abnehmen kan, wie dann insonderheit seine Geschicklichkeit in Humanioribus allenthalben zur Genüge aus solch seinen Scriptis hervor leuchstet, jedermann aber mit Augen siehet, wie nicht sowol die Liebe zur Warheit, als die Bemühung Menschen zu gesallen, und andere Affecken mit einen blinden Epsterihn gang und gar regieret haben.

Beforberung ber Evangelischen Wahrheit ein merckliches bengetragen; von dem jest, so viel in Erfahrung bringen können, einiges zu vermelden habe, und dafern es mir vergonnet, erzehlen will. Das erste unter solchen Dingen ist, daß er von Geburth kein Nurnberger, wie Sebald Henden, gemefen, fondern nach ertheilter fichern Radhricht ein Schwobacher, woselbst er A. 1487. (u) den 13ben Julii gur Welt gebohren worden. aus so fort nicht ohne Wahrscheinlichkeit den Schluß mache, er musse, weil er ben übernomme, nen Rectorat bereits das 30ste Jahr seines Alsters erreichet, in besagter Schul zuvor schon in einer niedern Classe gestanden seyn. Wovon doch, so wenig als von seinen Eltern, eine ges nauere Wisenschafft bis dato erlangen können, wiewohl auch daran eben nicht viel gelegen ist. Indessen kan ich nicht umhin, ben dieser Gelegens heit, da mir benfällt, wie auch des vorgedachten Bendens Eltern nicht bekandt worden, zu erinnern, wie mir vor furgen ein eigenhandiger Brieff deffels ben zu Sanden gekommen, barauf ich eben basjes nige Bappen in bem Siegel auf grunen Wachs angetroffen, welches auf etlichen alten Schilden ber Sendnischen Abelichen Familie vor der Einsascherung der alten Egidier Kirche (x) zu sehen

<sup>(</sup>u) Davon bat mich nicht allein ruhmbelobbter Berr Prof. Doppelmayer, welches mit allen Danck erstenne, verständiger, sondern es wird auch eben dies ses Jahr seiner Geburth in dem Leben P. Ebers ben dem Adami ad marginem ausdrücklich gedacht.

(x) In der so genannten, und noch stehenden, St. Martins Capelle.

mar, nemlich ein Bruft Bild mit einem fpigigen Barth und hohen, oben ruchwerts etwas herab. hangenden Haube. Woraus man vielleicht ab. nehmen fonnte, daß er allerdings, aus foldem Wes Schlecht, Gott weiß aber, wie? entsproffen, oder nur ein Aft davon zu hohern Wurden gelanget, ber andere hingegen in seiner Riedrigkeit verblies ben. Doch auf unfern redlichen Remmann wieber au fommen, fo hat derfelbe feine Studia allem Un= fehen nach auf der benachbarten Universität Ins golstadt (y) geführet, und daselbst auch den Ma-gister-Titul, welchen alle Rectores der Schule nach selbiger Zeit Gebrauch, haben musten, übers fommen. Wie denn besagte Academie um sols che Zeit in dem größten Flor stunde und in der Mahe lag. Go ift mir auch aus eines werthges schätten Freunds Relation fund worden, daß gleis chermassen Sebald Henden nicht, wie ehedem vers muthet, in Wittenberg, sondern ebenfalls in Ins golftadt studiret, und nachdem er wie gewöhnlich, baselbit die Magister-Burde erlanget, ehe er nach Bauß, gefehret, ober boch daselbst ju Diensten ges langet, anfänglich in einem geringen Städtlein in Steners

<sup>(</sup>y) Wo nun diese Zeit vor andern die Studia machstig floriret, und obgleich die Scholastische Theologie mit den anhangenden Finsternussen durch den bekandten D. Ecken und seines gleichen start gestrieben worden, dennoch die Humaniora samt der Poësie, insonderheit durch den Poëram Laureatum und Proses. Jacobum Philomusum (den einige Locher, andere besser Lochner nennen) mit vielen Rusen in guten Werth geblieben. Dessen Insormation sich auch Reymann vor andern bedienet.

Stenermard, auf eine furge Zeit, nachdem aber in Ungarn unter bem hernach berühmten Baflis schen Theologo Simon Grynæo, (z) als Cantor einige Zeit im Amt gestanden, von bannen aber erft nach Nurnberg sich wieder gewendet, und seiner ersten Function im Spital vorzustehen ans acfangen. Dergleichen Berummandeln, welches bamals sonst sehr üblich und fast allgemein gewes fen, (a) wenigstens vom Renmann nicht bekandt Daß er mit aller Treue fein aufgetragenes Amt verwaltet, ift theils aus feines fo gelehrten, als tapffern Bekenners ber Wahrheit Hect. Dos mers, def letten und lang hochverdienten Probstes zu St. Laurenzen, (b) wie aud Andr. Ofiandri Predigers an besagter Kirche, Wergnügen, welches fie an ihm jederzeit gehabt, theils aber aus dem gefährlichen Läufften selbst offenbahr zu schlieffen: Dene

<sup>(</sup>z) Adami sest Grynaum war nach Ofen. Go viel mich aber obbemelbter Freund berichtet, so stunde Henden in Bruck. Es kan aber wohl senn, daß wann sich Grynzi Inspection nicht dahin erstrecket, er doch auf seine Recommendation dahin gekommen.

<sup>(</sup>a) Auch der seel. Jac. Thomasius in einer eigenen und artigen Dissertation de Scholastico vagante, aussuhre lich beschrieben hat.

<sup>(</sup>b) Der in guter Correspondenz mit dem seel. D. Lather gestanden, wie aus den Epist. Luth. Ed. Buddean. zu ersehen; da er aber n. 52. s. 35. am Ende übel Hestor Bohemus genennet, oder vielmehr von dem, welcher den Brief copirt, gelesen worden. Das auch Philippus mit ihm Brief gewechselt, ist aus der Epist. 21. 2d Baumgartnerum (Ed. Lugd, s. 69. med.) zu ersehen.

als worinnen ben ber groffen Religions, Aenberung auch unfer Regmann sich als einen treuen Dies ner Gottes erwiesen, und ob er mohl nicht, wie Benben, in Streit, Schrifften und daher entstane bene Berfolgung verwickelt worben, boch mit ans bern abgelegten Proben, feine Aufrichtigfeit und Bestandigfeit in ber Erfendtnuß und Befandtnuß deß Evangelii JEfu Chrifti an ben Tag geleget. Daher es benn gefommen, bag, als bas beruhmte Colloquium zwischen ben ftreitenden Parthepen, unter dem Præsidio, ober Directorio vielmehr, deß fürtreffl. JCti, und zugleich groffen Literatoris herrn D. Chriftoph Scheurle (c) A. 1525. ges halten worden, ihme vor andern, nebst dem enfris gen henden, und Leonh. Culmann, auch Joh. Durlmaier &c. bas ordentl. Protocoll zu führen anbefohlen wurde: welches er sodann auf das ges treueste verrichtet hat. (d) Bas nach ber Beit, Da

<sup>(</sup>c) Welcher von Christoph Scheurl und einer Tuscherin des hernach berühmten Prosts zu St. Lausrenzen Sirt Tuchers Schwester, A. 1481. gebohren, in Bononien 7. Jahr studirt und A. 1505. dasselbst J. U. Doctor worden, nachher auf Wittensberg A. 1506. gekommen, daselbst eine geraume Zeit als Prof. Juris gelehret, und von daraus nach Nurnberg beruffen worden, aber so fest ben der Kömische Catholischen Lehr gehalten, daß er auch A. 1542. in seinem zwen und sechzigsten Jahr d. 14. Junii in derselben verstorben, und dannoch mit großen Solennitäten beerdiget worden.

<sup>(</sup>d) Womit Seb. Zeydens leben ad A.1525, f.23, fqq. ju conferiren. Ift auch seiner mit Nahmen in dem gedruckten Chionico Noriberg, f. 335, gedacht worden.

ba er stets in ber Laurenzer Schul geblieben, burch feinen unermudeten Bleiß gutes ausgerichtet wor ben, ware in reicher Maas anzuführen, wann er fich mit Schrifften hervorgethan. Indeffen erin: nere ich mich davon ein stattliches Zeugnus ben bem feel. Nic. Selneccer in feinem Comment. über bas 1. Buch Mosis gelesen zu haben, welches an statt aller anderer bienen kan. (e) Dieses zwar kan ich auch nicht verschweigen, daß seine Schut nicht so starct und frequent gewesen, als die Ges balder war. Denn da diese, wie aus einem eigens handigen Schreiben Seb. Bendens, nach dem ichon sein Leben beschrieben hatte, erlernet, aus sechs Classen bestunde, und ben 400. Discipuln zehlete, so hatte jene um selbige Zeit, deren nur funffe, und foll gegen das 1550fte Jahr u. f. f. faum in andern Schulen (folglich auch ben S. Laurenzen) ber Schüler 100. sich befunden haben. (f) Es D 2 ift

(e) Die Borte Selnecceri sind NB. in der ersten Edic. Dieses Commencarii (denn in der andern eine

gant andere Dedic.) angutreffen.

(f) Depdens eigene Bort in besagter A. 1554. datire ten Epistel lauren also: Si qua forte negligentiæ (darüber er sich beschwehret, indirecte angestaget ju sepn,) suspicio de nobis orta est, illam nullinostræ culpæ, sed laborum ac onerum immodicæ gravitati imputandum suit. Quod sieri non potuit, ut nostrum sex (er redet de Sebaldinis Collegis Scholæ,) tantum præstarent, quantum tantæ multitudini decem præstare debebant. Est autem miratione dignum, quod nostrum sex præsecti frequentissimæ quadringentorum discipulorum scholæ ab omni parte satisfacere cogimur, cum in aliis minoribus scholis vix centum discipulis guregyos non pancie-

folgers Jo. Sellæ Zeiten einiger Abnahm gefolget; allem Ansehen nach aber ist an der Frequenz dies se von jener dennoch jederzeit übertroffen worden. So wurde auch. wie gleicherweiß nur erst in Ersfahrung gebracht, das Brichische daselbst nicht gestrieben, (g) ohnerachtet Rezmann, so wohl als Henden, in dieser Sprach sich bestens geübet hats ten,

res quinque necessario adhibeantur. Welches zu erläutern ich auch die 6. Collegen, so damals in sols der Schul gestanden: 1.) Seb. Heyden. 2.) Christian Heyden 3.) Ulrich Zeileisen, Cant. 4) Joh. Mittelberger. 5.) Andr. Taucher, der nach der Zeit Rest. zu St. Egidien worden und A. 1595. noch gelebt, 6.) Gabr. Teuerlein, bepfüge, die um dieselbige Zeit jemand, der solche Schul frequentirt, mit Nahmen ausgezeiche net hat.

(g) Pluch hieron wird es am besten sens Seb. Heyden selbst zu horen, der A. 1554. schreibt: Quin & hoc audiant laborum meorum Contemtores, quod constanter assirmo, me in scholasticam meam sunctionem per multos hactenus annos, aliquanto plus operæ & dilgentiæ impendisse, quam ex mandato Senatus à me petitum suerat, & quam lego ex data Senatui side debueram. Ita enim longius decennio (und also vielleicht noch ben Resmanns Lebzeiten selbst) ad hunc usque diem gracam institutionem extra communis scholæ ordinem tempus cotidie, matutinis horis, antequam alia consueta exercitia incipi solent, prosessus sum. At pro ea tam liberali institutione mea nemo unquam mihi ne obulum quidem persolvit.

ten (h); Allein auch hierinnen lag bie Schuld. nicht an ben Lehrern, fondern an ben gemachten. Anstalten, welche man für eine Trivial Schul bas maln zu hoch hielte. Wie b nn Benden selbst bes richtet, daß er folchen zu lehren, erft ohngefahr A. 1542. ohne erhaltenem Befehl, aus eigener Bewegs nus angefangen, da Remmann bereits bas zeeitliche Leben mit dem ewigen verwechfelt. Folgbar bleibt Regmanns Amte, Fleiß, bem allen ungeachtet, hochit ruhmlich, und stunde alfo, da es auch im neuen Gymnasio sehr wohl fortgieng, (i) mit ben Schulen in Murnberg, por andern Orten, aufs befte. Bie benn eben um biefe Jahre herum die stattlichsten Leute hieselbst gezogen worden, die nache ber im Predigamt, und auf verschiedenen Univer-sitäten, und sonst mehr der Rirche Gottes und gemeinen Befen fürtreffliche Dienste gethan; mo au man es noch über die gute Information in Schulen am nothigen und gnadigen Vorschub mit Stipendiis, auf Recommendation Lutheri, Philippi, Joach. Camerarii und anderer solcher treuen Zeugen und Kenner guter Köpffe, nirgend fast weniger, als hier, mangeln lassen (k) Doch D 3

(i) Ob es gleich mit ben Lect. publ. nach Hesli und Camerarii Abjug, ben ber übrigen anwachsenden Jahren, fast auf Rotingi Fleif alein ankam.

(k) 3d führe unter vielen andern nur den einigen D. Paul Eber hier an, der, nach dem er durch einen Unsfall

<sup>(</sup>h) Wie ich denn in einer Epistel Veit Dietrichs vor furgen gelesen, daß als einst gegen 1540. ein Griech zu ihm gekommen, er diese dreve Roting, Heyden und Kezmann mit ihm zu conferiren zu sich erbotten.

sp viel mag von seiner Treue genug senn, womit er, was Senden in Schrifften gethan, reichlich erzsetzt. Ich wende mich nun zu seinem Shstand und Kindern, wo noch ein und anders, das anzus sühren würdig, vorsommt. Iene, seine Eh, bestressend, hat man sichere Nachricht, daß er sich mit Jungsrau Barbara, zeinrich Leisens, eines zwar schlechten Handwercksmanns und seiner Profession eines Fingerhüters älteste Tochter gewes sen, verheurathet. Es ist aber eben diese Heurath besto mercklicher, weil er dadurch in eine genaue Schwägerschafft mit zwen der berühmtesten Mänsner, so damals in Nurnberg gelebet, nach der Zeit gefommen. Denn mit der Einen ihrer Schwesstern, Catharina mit Nahmen bald hernach der gelehrte Michael Roting, (1) Pros. und Rect. zu St. Eais

fall an Leib sehr elend und bucklicht worden, dens noch in Nürnberg vermittelst guter Ansührung, ans sänglich zu St Laurenzen, eben durch unsern Reus mann, und nacher in Camerarii Lectionibus so weit gekommen, daß er es nicht allein in Wittenberg in Philosophicis und Philologia sehr weit gebracht, sondern auch als Pastor und Prof. Theologiæ der Rirche Christi daselbst, die wichtigste Dienste geleisstet. Deren noch andere viele anzusühren wären; dieweil der bekandte Melch. Adami in seinem Leben, unsern Reymann, welchen er Ludimagistrum Norib. ad Div. Laurentii sidelem & selicem nennet, auss drücklich zugeschrieben hat, daß er so wohl zugenoms men, und einen so guten Grund solgender Gelehrs samkeit geleget.

(1) In der Correspondenz Philippi Melanebe. mit seis nen guten Freunden sonst Misas oder Micalus genens

United by Google

St. Egidien A. 1527. fich vermahlet, die andere aber und jungste so Runigunda geheissen, von A. 1535. an, in einer liebreichen und gesegneten Ch mit dem theuresten Theologo Veit Dicterich gestanden: welche lang nach ihren Chherrn und zwar erst A. 1579. (m) dieses Leben mit dem ewis gen verwechfelt. Bas Regmann vor Rinder, und wie viel er mit vorgedachter Leifin erzeiget, ift fo gar beutlich nicht aufgezeichnet. Go viel aber weiß man gewiß, daß seiner Sohne einer, Johann Regmann, Canzellift in Nurnberg worden, und fpath nach seinem Batter, nemlich A. 1570. im BErrn verstorben. Von deme anderweit schon gemeldet worden, wie fich seiner ein Boch Edl. Rath bedienet, als die Osiandrische Streitigkeiten eine groffe Unruhe gegen 1552. u. f. w. hier erreget. worüber sonderlich Leonh. Culmann in Berdacht, und endlich gar um fein Amt, eines Predigers zu St.

net. An den er auch viel Griechische Prief gesschrieben, welche noch vorhanden und würdig sind, daß sie durch einen geschickten und geduitigen Editorem, an das Tages Licht kamen, als worinnen viel verträuliche Dinge enthalten. Ich zweisste auch nicht der hochberühmte Medicus und hochansschuliche Præses der hochpreislichen Societ. Leopold. Cæsareæ Herr D. Joh. Jacob Bajer, werde sie, als bisheriger Professor, nach dem Todt seines nuns mehr seel Tochtermanns Hern Apins, wodurch die Hossinung dieser Publication verschwunden, ses mand andere, der dazu tüchtig und zur Arbeit willigist, hochgeneigt gerne überlossen. Da ihn selbst die allzuviele Geschäffre darau hindern.

(m) Den 28. Aprilis, ihres Altes im 67ften Jahr.

St. Sebald, gefommen: (n) Denn ba man sich pu einer genauern Untersuchung entschlossen, und Philippum Melanch. nebst andern Theologis gen Nürnberg ersodert, hat dieser jüngere Keismann nicht nur an den Chur Sächs. Hof, jene, nach A. 1554. dahin beschehener Absertigung, ausgebetten, sondern auch sulche Commission wohl verrichtet, und die erbettene Abordnung oder Dar. lehen auf einige Zeit, vorerwehnter Theologorum zur Dijudication mehr besagter Controvers glucks lich erhalten. Wovon die Acta noch jest aller Welt vor Augen liegen. (0) Und von diesem Joh. Remmann den jungern ist die Nachricht, daß er deß Rectoris Sohn gewesen, gewiß. Es sind aber um solche Zeit, da der altere Kesmann noch im Leben waren, über jenen zwen andere Ress manner befandt worden, von welchen ich etwas weiters zu berichten nicht unterlaffen fan, Dieweil ich sie, wo nicht für seine, deß Rectoris, Sohne, jedoch nahe Anverwandte halte. Sie heissen bee de Georg und Peter Rezmann / und sinde ich zugleich in einem Brief der alte Wittenbergische Theologus und damahls noch Philosophus Paus

(n) Davon anderweit mit mehrern schon gehandelt worden; jest aber zu einer mehrern Erläuterung die Londennatio Scriptorum Culmanni & Vetteri, scripta lestis ipsorum Consessionibus Noriberge &c. welche in den Unseh. Tracht. A. 1715. f. 194. sedruckt zu lesen, kan recommendiret werden.

(o) Wie denn auch wenige Briefe vorhanden, die Philippus um folche Zeit geschrieben, darinnen nicht von jolcher Reise und Verrichtung Meidung ge-

Schichet.

stus Weber an einen grossen Patron zu Nürnberg schon A. 1539. bestens recommendiret. Nun kommt zwar von dem ersten Georg Rezmann sonst, so viel ich mich erinnere, nichts mehr vorzaber von dem andern M. Peter Rezmann sind allerhand bedencksiche Nachrichten ben Handen.(p) Denn er anfangs in Sachsen, ohnweit Leipzig, accommodiret worden, und im Predigamt einige Jahre gelebet, auch verehliget solch sein Amt eine geraume Zeit geführet, nach einigen Jahren aber von dorther durch Recommendation Philippi, A. 1552. nebst M. Wilhelm Hausmann und Jaze von Kulich nach Augspurg, wo es an Evangelischen Predigern gemangelt, (q) auf Verlangen eines Pochsel Naths daselbst, geschicket worden. Es wollte zwar dasiges Orts sein Glück nicht also, wie

(q) Rachdem die vorige aus Kapserlichen Befehl mit groffer Strengigkeit aus der Stadt fortgeschaffet worden, und die Laufften fich wieder beffer anlichen.

<sup>(</sup>p) Die ich aus Philippi Vriesen an Herrn Joh. Bape. Zenzeln, Burgermester zu Augspurg, welche in dem Tom. II. Peuceriano à pag. 307. sqq. zu sind den, und aus einer Augspurgischen teutschen Schrifft, sp A. 1585, publiciret worden, und den Titul sühret: Wahrhaffriger kurzer Bericht, wie es mit Berustung und Bestellung der Rirchen-Dies ner Augsp. Conf. in der Stadt Augspurg ses zeit gehalten worden in 4. gelernet. Da nur noch diese zum voraus zu erinnern, daß obgleich an statt Regmann, etiichmal in dieser leztern raren Schriste Renzmann oder Rezmanns stehet, doch niemand anders, wie es die Umstände und vorges dachte Episteln lehren, als M. Petrus Rezmann zu verstehen oder gemeinet sepe.

wie man hoffte, blühen, noch der Success, den sich und andere Melanchthon versprochen, (r) erfols gen, (s) weil er in weiß nicht was für Neben. Dins gen allzueigensinnig war, (t) wie nunmehr sichere Runds

(r) Als von welchen er ad Mustr. Sen. August. d. 27. Octobr. von Torgau A. 1552, schried: "Zaiger dies "ses ist M. Petrus Regmann, von Nürnberg, wels "chen ich in meinen vorigen Schriften (insonders "heit d. 19. Octobr.) angezeigt hab, daß er als ein "Pastor in eurer Kirchen einer zu gebrauchen sen, "benn er hat nun erlich Jahr ein Kirchen (nicht "fern von Leipzig, hieß es oben) wol regirt und "ist zimliches Alters, hat in Christt. Lehre ein rechten "Verstand, ist ehrlicher Shristlicher Enten, Fried, "liebend, nicht unruwig, nit stolk, nit zanctisch, sucht "nit frembde Sachen, hoss derowegen, er wird mit "Buttes Hilf der Kirchen seeligklich dienen 20.

(s) Denn er bald wieder von dannen fich meggemacht. (t) Welches ich aus zwenen Orren fchlieffe: Einmahl aug Philippi eigenen Worten an Hencelium 1. c. f. 309. wo es heißt: Petrum qui ex urbe Augusta Ambergam migravit, fignificavi tibi (nuper) mihi satis contumeliose scripsisse, sed me usum Philosophia mihi usitata, hoc est, tacuisse, nec voluisse me litigare cum irato &c. Bernach aus dem Catalogo berjenigen Rirchen Diener, welche bie um Diefe Beit verfertigte Rirchens Agenda unters fdrieben, ben ber feel. Berr Lomer in Dem turgen Entwurff der Schickfale der streitenden Rite che in Augspurg A. 1717. in 12. edirt; worunter id f. 40. zwar die andern beebe vorbenannte, Rege mann aber nicht antreffe, eben baraus aber nicht one Grund abnehme, ce habe berfelbe bem Streit ron einigen Kitibus, absenderlich dem Exorcisino,

Rundschafft habe, davon ehedem nicht vollkommen insormiret gewesen bin; Man kan aber doch, so viel aus dem, was jest angeführet, schliessen, daß ihn seine Præceptores für einen Mann von guten Gaben gehalten, und daher auch zu einer wichtigen Station, wie die Augspurger ben damahligen Umständen allerdings war, vor andern vorgesschlagen. Ob er von Augspurg selbst wieder freus willig weggegangen, oder entursaubet worden, kan ich für gant gewiß nicht sagen. Daß er aber würcklich von dar gewichen, und in die Obere Pfalz nach Amberg gezogen, bezeuget nicht als lein Philippus selbst, (u) sondern es geben auch andere Nachrichten, daß er daselbst gleichsalls nicht verstorben: Wie ich denn in gewissen Carminibus (x) gelesen, er sene seines Amts zu gezbachten Amberg gegen das Jahr etlich und 60. entlassen, und als ein Exulant (y) in der benachs barz

mit andern und Philippo selbst, der ihm jum Nache geben gerathen sich zerfallen. Worinnen noch mehr bestärcket werde, wann ich die nechstsolgende Epistel ad Hencelium l. c. s. 312. vergleiche, als worinnen vies les von der Æquitate in ritibus tuenda, insonderheit von Exorcismo, mit ausdrücklichen Vermelden, Philippus habe deswegen an Kezmannum & alios ges schrieben, abgehandelt ist.

(u) Denn fo hieß es allererft: Kezmannus ex Urbe Augu-

sta Ambergam migravit.

(x) Des Sophon. Panjingers, wie schon in Vita Helingi f. 24. erwehnet. Bon welchen Paminger in D. Ludovici Hist. Gymnas. P. III. f. 238. daß er M. Joh. Kezmanni Discipel gewesen, angemerchet ift.

(y) ABorein ich mich doch noch nicht recht ichiden fan.

barten Stadt Sulpbach sich aufgehalten, und vielleicht auch gar sein Leben geendiget. Denn von ihm seit dieser Veranderung nicht das geringzste mehr irgendwo mir vorgekommen ist. Was im übrigen seine Person betrifft, so halte ich ihn allerdings für einen Sohn M. Johann Resmanns, theils darum, weil er beständig von Philippo, Norinbergensis (z) genennet wird, theils aber in Betrachtung der sorgkältigen Recommendation besseldigen an Herrn Hieron. Baumgärtner (durch dessen Vorschube er auch mit Nürnbergischen Stipendiis erhalten worden,) zu welcher Eberus kein en andere Verbindung, als des Vatters an ihm erwiesene Treue mag gehalt haben. Dazu noch die Zeit kommt, in welche ihr beeder, Georgens und Petri, Alter gefallen, so daß ich sie sur M. Joh. Retzmanns älteste Sohne, und den Jozusch

Dann obwohl es damahls in der Chur. Pfalt etwas seltsam zugieng, nachdem Fid. III. an Orto Zeinrichs Stelle zur Chur gelanget, der der Zwinglianischen oder Calvinischen Parthey allzusehr andieng, und den Deidelbergischen Catechismum versertigen, auch die neue Kirch Ordnung publiciren ließ, darüber manscher der unsrigen zu turk kam und fort wandern musste; So hat es doch nicht so in der Obern Pfalt ansgehen können, dieweil der Chur. Prink, als Stadtshalter daselbst, wie Altingius in Hist. Eccl. Palat. selbst gestehet, fest über der Evangelisch. Lutherischen Lehre gehalten. Vielleicht aber hat Közmann auch da mit semem Eigensinn sich den Albschied zugezogen, und ist als welcht an dieser Veränderung Schuld gewesen.

(z) Go ftchet in Epist, ad Hencelium f. 310. und ad Senatum August. wird es etlich mal Biju. Eijze, wiederholet.

hannem fur den jungsten ansehe. Denn daß sie in ihren Batterland nicht befordert worden, verschlägt wenig ober nichts: Sintemahl eine bekandte Sache ist, wie sich um selbige Jahr viele Rurnberger (a) anderstwo in Dienste begeben, da man an Stadt , Rindern in Murnberg felbst feis nen Mangel hatte. Doch es ift nicht nothig, langer hieben zu verweilen. Diefes aber mag zur Erganzung des Lebens Seb. Bendens noch bens gefüget werden, daß, wann daselbst von seinem Sohn Christian Senden gedacht, er habe die Stelle eines Rectoris und Prof. Matheseos in dem Gymnasio Ægidiano verwaltet, solche nicht feine erfte Station gewesen, sondern vor ihm einis ge Jahre vorher, und nuch zu des nunmehr seel. Beit Dietrichs Lebzeiten (b) bas Con-Rectorat ober Supremat, wie sie es nannten, unter bem Vatter versehen worden. (c) Von welchem Umt

(2) Absonderlich diejenige, welche sich bald auf der Universität verheurathet, wie damahls sehr gebräuchlich war. Wo man frensich die nechste, als beste, Gelegenheit ergriffen unterzukommen. Wiewohl auch solche Leute auch selten lang an und ben ihren ersten Schuls ober Kirch: Diensten verblieben.

(b) In dessen geschriebenen Priese einem ich insonderheit gelesen, daß er über beebe den Batter und Sohn geklaget, daß sie schwere und unnühliche Argumenta (ohne Zweiffel zur Elaboration und Ubersehung ins Latein) gegeben, und gebeten, daß ihnen solches unters saget werden möchte.

(c) Wir haben ihn daher in sothanen Schul Dienst nicht allein nebst andern schon oben aus der Feber Des seel.

er endlich auf, inståndiges und fast ungedultiges Ansuchen, beedes des Vatters und des Sohns, Anno 1556. zu jener Bedienung gelanget. Gleichwie aber mehrermeldter altere Henden in Lateinisch und Teutschen Versen sich immerfort geübet, (d) so sindet man hingegen von diesen aus Remanns Feder gar nichts, von Lateinischen Carminibus hingegen gar selten etwas, und erzinnere ich mich kaum ein und andermal dergleichen angetroffen zu haben, die ich selbst nicht aufgezhoben noch abgeschrieben habe. Wiedenn dieser Art Monumenta Antiquitatis sich sast ganglich verlohren und verschwunden sind, und mit der Zeit noch rarer dörfften werden, da zumahlen auch die

feel. Hem. Fabriti oder Schmidleins, der hernach Prediger ben S. Sebald worden, von dem selbige Consignatio, als eines Discipuli gedachter Sebald bere dul, um jene Zeit, herfommt, gefunden; sond bern es hat ihn auch der Vatter seinen groffen Patron dem Herrn Hier. Vaumgartner Sen. in mehrbesagten Schreiben auf das nachdrücklichste und fast fläglich recommendiret, als einen Mann, der zu wichtigern Verrichtungen, als die damahlige waren, geschickt und tüchtig seve.

(d) Wie ich denn nun wieder zur Nachlese und Ergans gung seines Lebens des 46. Psalms gedencken muß, den er über aus wohl in ein Gesang gebracht, und in den Thon: Tun freut euch lieben Christen ges mein zc. gerichtet, auch durch Valentin Meuber in 8. (der eine Collecta und das Lied: Erhalt uns Zerr bey deinem Worr bergedrucket) ausgehen lassen. Davon der Unfang also lautet: Gorunser Stärck und Zuversicht: ein Zülff in Nos

then allen u. ff.

die Liebhaber dergleichen Uberbleibseln immerfort dunner werden. Allein ich muß zum Ende cylen, und mit dem Lebens, Ende des treuen Retmanns auch diese Epistel, die ohnedem weiter, als vers meinet hatte, gelauffen, schliessen. Es hat aber derfelbe fein Lebens Biel mit Gott und Chren erreichet An. 1542. wo er den 23sten Augusti in bem herrn verschieden, und alfo seine Lage nicht so hoch, ale sein Collega Benden gebracht, ber jum wenigsten biß 67. wo nicht druber guruck ges leget, (e) sondern nur das sifte Jahr geschlossen und faum ein Monath / wie gute Rundschafft vorhanden, über dasselbige noch gezehlet hat. Welchergestalt er seinem Herrn Probst, Hector Pomer, der sich nicht gar lang vor seinem Todt noch verheurathet hatte, und in dem vorigen 1541sten Jahr gleich Anfangs seelig verschieden, (f) febr bald gefolget. Seine Krancheit ift nicht bekandt, wohl aber bewust, daß er in dem Cas

(e) Als der sich selbst schen A. 1554. in mehrbesagter Epistel sexagenariam sere seneckam, item Extremam seneckam juschreibt und senem exhaustum nennet, auch sest, daß er 33, perpetuis annis in Schulen ju

Rurnberg gedienet.

<sup>(</sup>f) Da er in dem 46sten Jahr seines Alters gestanden. Der sonst A. 1495. von Hanns Pomer und Brigitta Rumlin d. 30. Sept. gebohren, ansänglich in Sepdelberg und hernach in Wittenberg (wo er auch J. V. Doctor worden,) kudirt und A. 1520. an Herrn Lic. Georg Behaims Stell Probst worden, und also der Probsten bennahe 20. Jahr (nemlich) 19. Jahr und 9. Monath rühmlich vorgestanden, auch da er 45. Jahr und 3. Monath alt war, im Herrn ente schlassen.

tharinen Closter gewohnet. Wie er denn auch an der Leich Safel, nach damahls bereits eingeführsten löblichen Gebrauch, folgender massen: Der Brbar, Zerr Johann Rezmann/ Schulmeisster und Magister bey St. Laurenzen, auf dem Ratharinen Rirchhof angeschrieben, und ben zosten Augusti mit aller Ehr Bezeugungen beerdiget worden ist. Von seinem Successore M. Georg Sella, oder Seffel, ware ein mehrers, absonderlich von dem, was er über dem Interim (g) erlitten, benzubringen. Dieweil aber hiers burch über bas Biel wurde schreiten, fo laffe ich meine Erzehlung, von den Fatis des andern Re-Aoris nach, und Zeit der gesegneten Reformation hieben bewenden, entschuldige nochmaln die ges brauchte Frenheit Em. Bohl Chrw. fothane Rleis nigkeiten zu überschreiben, und hoffe desto eber ein geneigten Willen desiwegen zu erhalten und zu behalten; Dieweil Dieselbige bestens verstehen, wie zuweilen in Siftorischen Dingen auch geringe Um: ftande andern wichtigern Begebenheiten, ftatt eis nes Lichtes bienen fonnen. Gott laffe auch bie. fe Frucht hieraus erfolgen , und verlenhe, daß Derv ruhmlicher Gleif, welcher in Auffuchung rarer, infonderheit Murnbergischer Alterthumer. immerzu gluctlicher fortgehet, noch weit ein meh: rere zu dem, was ich hiemit nur rudi Minerva ent: worffen, bentragen moge. 2c. II. Sa-

<sup>(</sup>g) Dazu ich noch seines Sohns Christoph Sella Ab, tritt zum Pabsithum seize, welchen er zwar, wie es scheinet, nicht mehr erlebet, doch so viel anzeigt, daß es dem guten Mann auch an Sauß. Ereugen nicht gefehlet.

#### II.

Sacerdos Christianus, seu ad vitam Sacerdotalem piè instituendam manuductio. In qua quicquid ad Christiani Sacerdotis mores, & actus
debitè componendos, juxta Sacrorum Canonum normam, & Sanctorum Patrum doctrinam requiritur; breuiter, ac dilucidè, & quam
maxime ad praxim accommodatè proponitur.
Authore M. LUDOUICO ABELLY, Sacerdote Parisiensi, & in Sacra Theologiæ Facultate Doctore. Romæ, sumptibus Guilelmi Hallé sub signo Salamandræ regiæ. Typis Francisci Alberti Tani, M. DG. LVIII. in
12. Superiorum Permissu.

Der Autor hat dieses Buch Alexandro VII. P. M. dedicirt. In der Prafation handelt er de Operis huius confilio, ratione, ordine, & multiplici fructu ex eo colligendo, unb recenfret verschiedene Autores, so von bergleichen Materie geschrieben haben, nemlich: Dionysium de Hierarchia Ecclesiastica; Cyprianum de singularitate Clericorum; Ambrosium de Sacerdotali dignitate; Chrysostomum de Sacerdotio; Prosperum de uita contemplatina, & actina; Einsd. Lib. de dignitate Sacerdotii, fuga dignitatum Ecclesiasticarum, &c. Germani Constantinopolitani Theoriam rerum Ecclesiasticarum, Bernardum de consideratione: cum declarationibus eiusdem: quibus, wie in der Vorrede geschrieben wird, meritd adiungi potest Hieronymi Epistola ad Nepotianum, cuius Sacerdoti & Clerici lectu dignissima; vt omittamus hic plurimas summorum Pontifi-

cum Decretales, Conciliorumque tum Generalium tum Prouincialium Sanctiones. Super disciplina elericali editas, quæ ipsius Canonici Juris ma-ximam propè partem efficiunt. - - - Inter neotericos huc spectat R. P. Molina Carthusiensis eximium opus de dignitate Sacerdotum, totius ferme Cleri Christiani susfragiis & notis approbatum; it. P. Metezelli, Congregationis JEfu Christi Presbyteri, piissimus aeque à eruditissimus liber de Sanctitate Sacerdotii; illustrissimi etiam præsulis D. Francisci Hallier Domus Sorbonicæ Doctoris, & S. Th. Regii Exprofessoris, à laboribus ob Ecclessæ fideique desensionem susceptis immortali memoria digni, opus præclarissimum de Sacris Electionibus, & Ordinationibus editum; notissimus præterea liber de Sanctimonia Clericorum: cuius iam duo eximia opuscula, de singularitate unius beneficii Ecclesiastici: & de residentia Pastorum in lucem prodierunt, quæ auto.is fui tum eruditionem, tum præcipuum in tuenda disciplina Ecclesiastica Zesum ubique spirant. Septem etiam Tube Sacerdotales ad instaurandam Ecclesiasticam pietatem, vitiaque opposita debellanda, denuo classicum hoc tempore insonuerunt, sedulitate, ac opera strenuorum quorundam Sacerdotum, & in isto belli genere expertissimorum. Sed inter omnes, wie es in der Praefation heist, (quod fine cuiusquam inuidia dictum fit) præeminet Illustriff. ac Reuerendiss. Dominus D. Andreas de Saussay, Episcopus Tullensis, qui inter plurima, eaque perinfignia pietatis ac erudi-

eruditionis suæ monumenta, quibus Ecclefiasticæ Hierarchiæ splendorem illustrauit, . Panopliam suam, tum Clericalem, tum Sacerdotalem, tum Episcopalem, velut mysticam alteram turrim Davidicam in mediis Christi Domini Castri excitauit, ex qua nimirum pendent clypei, omnis armatura fortium &c. Prodiit etiam nuperrimè liber hoc inscriptus titulo (Meditationes super pracipuis veritatibus tum Christianis, tum Ecclesiasticis, &c.) authore M. Mattheo Benuelet, Sacerdote Seminarii S. Nicolai de Cardineto Parisiis &c. Ego ucstigiis Illustriss. ac dilecti Deo & hominibus, cuius memoria in benedictione est, Franc, Salesii, Episcopi Gebennensis, & aureo eiusdem ac gemmeo libello manuductionis ad uitam pie instituendam, inhærens, hunc libellum in quinque partes distribui, in quarum prima, deprimo ad statum clericalem ingressu, & dispositionibus ad illum prærequisitis agitur; in se-cunda, de præcipuis ordinum Ecclesiasticorum, ac præsertim Sacerdotii functionibus; · in tertia, de virtutibus illis, quæ Christianum Sacerdotem maxime decent; in quarta, de tentationibus quibusdam & periculosis occasionibus, aduersus quas Sacerdos Christianus peculiari stndio ac sollicitudine præmunire se debet; in quinta denique proponun-tur media quædam & adiumenta Christiano Sacerdoti tum ad profectum, tum ad perseuerantiam in virtute perutilia. Denique nihil ipse Autor ex proprio ingenio afferre voluit, sed omnia & singula, vel ex Sacris Canonibus vel ex S. Patribus, vel ex Illustriss. & piissimorum Prasulum praxi seligere, & selecta quantum potuit,
breuiter, distincte ac dilucide proponere conatus est.

Es ist dieses nüsliche Buchlein selve rar, dess
sen auch nicht einmal Bayle in seinem Diction.

Hist. & Critique gedencket. Der A. war ein
Bischoff und Grav von Rodes, welcher A.

1603. geboren, und A. 1691. d. 4. Od. a. act.
88. gestorben; als er zuvor, wegen hohen Alters,
abdanckte, und sich in das Kloster St. Lazari bez
gab. Er widersatte sich sonderlich den Jansenisten, und gab verschiedene Schrifften heraus.

uid. laud. BATLE, p. m. 25.

## III.

VALENTIS ACIDALII Epistolarum Centuria I. Cui accesserunt I. Epistola Apologetica ad Clariss. Virum Jacobum Monavium\*. II. Oratio de vera Carminis Elegiaci natura & constitutione. Edita cura Christiani Acidalii Fratris. Hanoviæ Typis Wechelianis, apud Claudium Marnium & hærtedes Joannis Aubrii. MDCVI, in 8.

\* de Acidalio.

der in Bibl. Mencken. p. 87. unter die raren Bus der gesetzt wird, Christophoro Acad. Altorphianae Rectori, & Mauritio, Fratribus Germanis Gans, L. Baronibus in Putlist &c. Electoratus Brandenburgici Mareschallis hæreditariis; wie auch Cunrado Rittershusso, Acad. Altor-

Altorphianae Prorectori, JCto & Jano Grutero, JCto nec non Historiarum in Acad. Heidelberg. Prof. zuneschrieben. Es halten dies se meistens an Jo. Vincentium Pinellum, Joa. Caselium, Justum Lipsium, Anton. Riccobonum, Ascanium Persium geschriebene Briese viel gutes, sons

derlich in re litteraria, in sich.

Der Autor Valens (nicht Vincentius, wie er unrecht in feinen A. 1592. wieber nachgetructen Noten in Velleium Paterculum genennet wird) Acidalius; aus Wittstock in der March Brans benburg geburtig, war ein guter Poët, fo baß er bereits im 17. und 18. Jahr seines Alters unterschiedl. Lat. Gebichte, bavon einige in bem 1. Theil der Deliciarum Poet, Germanorum au fine ben, verfertiget hatte. Er war auch in ber Philologie und Critique nicht unerfahren, wie Er bann verschiedene Autores Classicos mit seinen gelehrten Noten herausgegeben. Um des Schediasmatis willen: mulieres non effe homines, (barinn both ber Autor Anonymus, nach Mr. Bayle Anmerctung, feine andere Intention ges habt, als zu zeigen, daß die Socinianische Art, Die Schrifft ju erflaren nichts tauge, weil nach berfelben Folge: Daß die Weiber teine Mens schen waren. nid. Stolles Hift. Liter, p. 7.) muste er vieles leiden; ba er boch bavon nicht einmal Autor war. Er nahm, weiln er eine Beitlang vergebens auf Beforderung wartete, endlich die Cathol. Religion an; worauff er fury vor feis nem End das Rectorat ju Neuß erhielt. Von ber Art feines Todes find unterschiedene Dleis nungen. Einige melben, er fei bei dem Umgang einer

einer Procession in Wahnsinnigkeit verfallen, und verschieden; andere machen ihn jum Gelbft. Morder, fo aber beides falsch : wie benn fein Bruder, der Editor dieser raren Ppisseln, in der Vorrede an den Leser austrücklich alsoschreibt: Illo vero non sine difficultatibus & morbisetiam, qui saepius in Italia ipsum lecto affixerant & tantum non enecarant confecto, Vratislavia, quæ Silesiorum Metropolis, per sesquiannum plus minus vtrumque se mihi præstitit, donec inde Nyssam euocatus samiliari morbo suo, quem ex nimiis vigiliis in adornandis Plautinis Diuinationibus\* suis contraxerat, biliofi alias etiam habitus iuuenis: febri scilicet acutissima opprimeretur. Tertio namque die, qui vigesimus quintus Maii erat, Anno 1595. ipsum vicit & natura debitum exsolvere coëgit, nihil proficiente Medicorum opera, &c. conf. Reimmanni Hist. Liter. Antediluu. d. 91. fg. Observat. Miscell. T. 1. p. 997. und das Gel. Lex. p. 24. edit. nouiss.

### IV.

Henrici Cornelii Agrippae ab Nettesheym à Confilis & archivis Inditiarii Sacræ Cae fareae Majestatis: De occulta Philosophia Libri Tres mit dem Bildnis Agrippae. Nihil est apertum quod non sciatur.

<sup>\*</sup> welche Gruterus, als ein Opus posthumum, seiner Lampadi Cruica einerleibet.

sciatur. Matthæi X. Cum gratia & prinilegio Cæsareae Maiestatis ad triennium. in fol.

Nach bem britten Buch stehen 2. Schreiben Agrippae, ad uenerabilem Patrem S. Th. Magistrum Aurelium ab aquapendente Augustinianum, de A. 1527. Dann ein andere Epistola ad quemd. amicum snum in aula Regis; und Agrippae Censura s. Retractatio de magia ex sua declamatione de vanit. scient. & excellentia Verbi Dei; in welcher er selber also p. ult. schreibet: Verum de magicis scripsi ego iuuenis adhuc, libros III. amplo fatis uolumine, quos de occulta Philos. nuncupaui, in quibus, quicquid tunc per curiosam adolescentiam erratum est, nunc cautior hac palinodia recan-tatum uolo: permultum enim temporis & rerum in his uanitatibus olim contriui. Ad ealcem werden folgende Worte gelefen: Occultae Philosophiae Henrici Cornelii Agrippac Finis Anno M. D. XXXIII. (1533.) Mense Julio.

Agrippa hat diese 3. Bucher de magia, s. occulta Philos. Joanni Tritemio, abbati D. Jacobi in suburbio Herbipoli dedicirt, und dessen examini submittirt; worauss Tritemii Antwort an Agrippam folgt, in welcher diese 3. Bücher und Agrippæ diuinum ingenium sehr admirirt wers ben, datirt den 8. April. A. 1510. dahingegen Cardanus, der aber der Sach zu viel thut, lib. 18. de subtilitate rerum schreibt: H. Agrippam hominem ad mundi detrimentum & perditionem natum esse. Und nach dem Zeugnis Del Rionis lib. I. Difq. Magic. C. 3. p. 81. ift Agrippa omnium scriptorum magicorum dodissimus, rarissimus, sacerrimus, pestilentissimus, qui sub specie Magiae naturalis tradit diabolicas, inprimis Libro IV. quem ipfe J. Wierus Agrippae discipulus I. i. de Præitigus Dæmon. c. V. p 147 uocat abominabilem, ied Præceptori suo falsà adscriptum. conf. REI M-MANNI Histor. Lit. passim; Schelguig. in Tr. de peccat post mortem p. 15. spricht; esse in Phil. occ. quæ orco incunabula debent. tis eius magicis, quibus lectis studiosus periit, uid. Bartholin, de libb. legend, p. m. 189. In Der Histoire des imaginations extravagantes de Mr. Oufle wird von dieser Philos. occulta iudicirt, bag plus eruditionis, quam certitudinis darinnen anzutreffen ware. uid. A. E. Lips. A. 1710. p. 260. In etl. editionen find IV. Bus cher, in welchem IV. Bnch vil magische characteren u. a. schlime Dinge anzutreffen find; allein, ju geschweigen, baß etliche, wie in unferer edition, nicht mehr als 3. Bucher gefunden werden, so haben vorgedachter Wierius de praestig. daemon. l. 2. cap. 25. und andere glaube wurdig dargethan, Agrippa sei nicht Autor des IV. Buche, welches auch ohnlängst ber Jesuit P. DE COLONIA in 2. Cheil seiner Histoire Litteraire de la ville de Lyon gethan hat. uid. A. E. Lips. A. 1731. p. 397. Sonst findet man eine doppelte edition derer Operum Agrippae, davon die eine A. 1526. in 8. absque loco; die ans bere aber A. 1600. ju Leiden in 8. jum Vors schein gekommen ist, und theuer verkaufft wird. Die

Die erstere ist sehr rar, und auch accurat; die lettere aber soll, nach Crenii Bericht imz. Theil seiner gelehrten Anmerckungen, castrirt seyn. In dem Gel. Lexic. wird für die beste Auslage diesenige, so zu Lion A. 1580. in 2. Banden in 8. herausgekommen, gehalten. uid. Hist. Bibl. Fabric. VI. p. 270. seq. Unparth. Bibliothecar. p. 154. sq. G. STOLLES deutsche Hist. Litter. passim, & laud. Reimmann. 1. c. p. 787. & 1107. Unschul. Nachr. 1701. p. 84.

### V.

Splendidae nobilitatis, Viri & armatæ militiæ Equitis aurati, ac utriusque Juris Doctoris, Sacræ Cæsareæ Maiestatis a Consiliis & archiuis Inditiarii, Henrici Cornelii Agrippa ab Nettesheym, De Incertitudine & Vanitate scientiarum\*, & artium atque excellentia Verbi Dei, DECLAMATIO. Nunc denuo recognita: & Scholiis Marginariis illustrata. Nihil scire felicissima vita. Anno M. D. XXXII. Mense Septembri in 8.

Ein andere und sehr rare Edition kam unter fols gender rubric heraus:

Henrici Cornelii Agrippa ab Nettesheym. De incertitudine & Vanitate scientiarum declamatio inuectiua, denuo autore recognita & marginalibus \$\Omega\$ 5 anno-

<sup>\*</sup> Leg. quoque h. l. cum grano salis La Vanité de sciences: à Amsterd. 1688, in 8, & Traité de l'incertitude des sciences, ib. 1715, in 12, uid, Reimmanni Catal, B, Th, p. 1086. & 1117.

annotationibus AUCTA. Anno 1536. in 8. mit bes Auctoris Bildnis\*/ auf bem Titel Blat.

\*Cunf. Jo. Frid. CHRISTII Noct. Academic. Specim. IIII.

Die Editio Lugdunensis de A. 1600. in 8. ist obs gemelbter maffen feht caltrirt. 3. C. Diefe 2Bors te, welche, c. 64. de concubinatu clericorum in uns fer Edition gelesen werden: Jam vero ctiam le-nociniis militant - gloriatum in conuiuio quendam episcopum, babere se undecim millia sacerdotum concubinariorum, qui in singulos annos illi aureum pendant ; sind in der Lugdun. mala fide ause gelassen. uid. Crenii Animaduers. Hist. P. II. cap. 1. S. s. p. 13. fq. & Schelhornii Amoenit. Literar. Es foll dieses eines von Agrippae besten Buchern senn, darinnen er die gemeinen Irrthumer und Thorheiten in allen Standen, fonderlich ber Gelehrten, fren anzeis ger, und enbei zeiget: nihil scire, felicissimam uitam esse. uid. Th. Crenius de Erudit. Compar. p. 184. worüber ihm aber nicht nur der K. Carolus felbst foll ziemlich ungnadig worden feyn, sondern sich auch die Gelehrten sehr offendirt befunden haben. Joach. Camerarius nennet es insulsissimum scriptum. uid. Conlect. Libror. rarior. I. p. 114. Cafaubenus hielt auch nicht viel davon, buth recommendirte er es um deswillen, quod Pontificius de erroribus pontificiis multa praeclare disputet. uid. A. E. L. 1716. p. 192. Die Clerisei greifft er auch sehr an. Weswes genihm diese Inscription gemacht worden:

Inter

Inter Diuos nullos non carpit momus, Inter Heroas monstra etiam insectatur Hercules.

Nullis parcit.

Contemnit, scit, nescit, flet, ridet, irascitur, insectatur, carpit omnia.

Ipse Philosophus, Daemon, Heros, Deus omnia.

Conf. G. Urnolds K. und K. Hist. T. I. p. 317. Samuel Sorbiere, vb er wol sonst nichts von Agrippae Schrifften halt, so lobet er boch biese Satyram de vanitate Scientiarum. uid. Sorberiana, p. s. Daß Agrippa in allen Wiffens schafften vieles praestiret, und sich bald als einen Theologum, bald als einen ICtum, bald als einen Medicum, bald als einen Phlosophum und Historicum aufgeführet, ift befannt. Dahero er, wie Moreri in seinem Diction. anmerctet, sui saeculi. Trismegistus ist genennet worden. uid. plura de Autore, ap. Baelium in Lexic. T. I. p. 109. Schelhorn. in Amanit. Liter. T. 2. p. 553. fq. G. Stolles Histor. Litter. p. 33. und in bessen neuen Jusagen, p. 8. it die Franckischen Act. Erudit, I. Sammlung p. 59. segq. KRAUS-SENS Bucher - Hist. Tom. 1. p. 110. sq. Observat. Miscell. T. 1. p. 574. THOMASII Tachr. T. 1. p. 183. seq. u. a. m. Ob Agrippa ein Pontifieius, oder Lutheranus, vid. in Kraffts Jubel; Jahr. p. 35. Unschuld. Machr. A. 1701. p. m. 84. sq. & Ge. Paschium de uariis modis moralia tradendi Lib. p. 283. 348. 484. 6 721.

Albumasar de magnis coniunctionibus: annorum revolutionibus: ac eorum profestionibus: octo tra-Ctatus. in 4.\* cum figg. Zodiaci a: Planetarum. Sub fin stelhet : Opus albumazaris de magnis coiunctionib9 explicit feliciter: magistri iohannis angeli viri peritissimi diligeti correctione Erhardig; ratdolt viri solertis eximia industria: z mira
imprimendi arte: qua nuper venetiis: nunc auguste vindelicou excellit noiatissim9 pridie Kal'. Aprilis, 1489.

Es fangt sich dieses rare Buch Albumasaris, C. Apomasaris, Arabis Astrologi insignis, mit fulgg. Borten an: Hic est liber individuo 4 superiorum in suma de significationibus super accidentia que efficiunt in mundo: de psentia eoru respectu ascendentium inceptionum coniunctionalium z aliorum Et sunt OCTO TRACTATUS Editus a JAPHAR astrologo qui dictus est ALBUMASAR: ad laudem

dei gloriosi.

Tractatus (Lib.) primus qualiter aspicitur ex parte coniunction apparitio propheta4 z corum qui principantur successorig; corum scids in suma de rebo vicis z mutatione ca4: esse quoq; regu z successo 4 coru. tercius est in glitate scie signification u planetaru z complexionű vel permixt: onű eo 21 ad vicem in reuolutioniby anno 4. quartus in qlitate sigitonum

<sup>\*</sup> Maittaire I. 1. Annal. p. 211. giebt vor, et fei biefer Tract, in ocian, welches aber unrecht, heraus fommen.

num signo 4 cum suerint ascendentia inceptioni quorum memoriam pmisimus &c. quintus in qlitate scientie proprietatis sigtionum planetarum &c. sextus in qualitate accidentium inseriorum septimus in qualitate scientie sigtionum signi professionis &c. & ostauus in suma de qualitate scientie sigtionum individuo 4 superio 2 superio 3 super

Bon dem Autore meldet J. C. Wolfius Biblioth.

Hebr. Tom, 1. p. 4. folg. wenige: Abu Almasar,

ut vocatur Jo. Seldeno præf. ad Eutychii Origg.

Alexandr. quem alii Abu Almaschaar, alii Abu

Masiar, alii Albumasar, alii Alboasar, alii Abalachi,

alii Japhar vocant, Philosphus Arabs floruit

Sacc. IX. cum Ibn Chalican in lib. de Viris il
lustribus testetur, eum anno Hegirae 272. i.e.

A. C. 886, obiisse. Huius insignis intersuos

Astrologi, libri VIII de magnis coniunctionibus &

annorum revolutionibus, Lat. editi August. Vindel.

1489. ab Anonymo Hebraicè versi MSS ex
stant teste Bartol. In illo opere tantum Astrologiae tribuit, ut religionum \* quoque sata

Fira Judaicam ex coniunctione Jouis & Martis, Aogrptiacam ex coniunctione Jouis cum Sole, Turcicam,
ex coni. Jouis cum Venere, Onistianam ex coniunct.
Jouis cum Mercurio natam statuit uid, Bael, Distion.
D, Jo. Frid, Mayeri utrum sata dependeant ab Astris?
Dissert. 3. Hamb. 1700. in 4. morinnen unter andern
gewiesen wird, Abumasanem in plerisque cum Autore

tanquam ex sideribus pendentia significare ausus sit &c.

#### VII.

Alchabitus cum commento. Nouiter Impresso. in 4. Sub sin stehet: Finitur scriptum super Alchabitium ordinatum per Joannem de Saxonia in villa parisiensi. Anno 1331. Correctum per artium z medicine doctorem magistru Bartholomeu de alte z nusia. Impressus Uenetijs per Melchiorem sessa. Anno incarnationis dni 1512. Die 21.

Mensis Januarij.

Es fangt sich diese Isagoge ad Astrol. mit folg. Borten an: Libellus isagogicus abdilazi id est serui gloriosi Dei. Qui dicitur ALCHABITIUS ad magisterium iudicioru astrorum interpretatus a JOANNE HISPALENSI scriptuma; in eudem a JOANNE SAXONIE editum vtili serie connexum incipiunt. Sin der Vorrede heist es unter ans dern: Collegi in hoc Introductorio ex dictis antiquorum quicquid necessarium est huic magisterio sem modum introductorium: z no introduxi ratiocinationes disputationi sue desensioni eorum que protulimus necessarius cum sint in libro Ptolomei qui appellatur alathamacalet id est quattuor tractatuum: z in libro meo quem edidi in consirmatione magisterii

fupposititio de Verula, qui ridicule sub Ovidii nomine ambulat, anilibusque refertus commentis, conspirare, huncque Abumasaris uitula arare. Conf. quoque Jo. Selden iib. 2. de Synedriis Hebracor. c. 7, p. 189.

magisterii indiciorum astrorum: r in destructione epistole hassebenhali in annullatione ejus ex ratiocinatione que ad hoc possint sufficere. z divisi eum in quinque differentias. Prima differentia est in esse circuli signorum essentiali z accidentali. Se-cunda differentia in naturis planetarum septem: z quid illis proprium : z quid significent. Tertia in his que accidunt planetis septem in semetipsis: - 8 quid accidat eis adinuicem. Quarta in expositione nominum astrologorum. Quinta in vniuerstate partium z expositione esse earum in gradibus. CORN. à BEVGHEM gedenct in seinen INCINAB. TYPOGR. auch 2. Venetianischen Edtionen von A. 1485. (de qua uid. Franctifc Actor. erudit. XI. Sammlung p. 805.) und 1491. pag. 7. und der Berr von Uffenbach Tom. 2. Biblioth. in Append. p. 78. gleithfalls einer Benet. Auflage von A. 1502. in 4.

De Autore, Astronomo Arabe Saec. XIII. celeb. uid. P. Baelii Diction. Hist. & Crit. p. p. 135. Vossium de Scientiis Mathem. p. 369.

Wolfium T. 1. Bibl. Hebr. p. 195.

# VIII.

L'Alcoran \* de Mahomet, Translate d'Arabe

De Al-Corano in genere, uid. ZACHAR, GRAPII Diss. de Historia literaria Alcorani a. 1701.; b. D. JO. MICH, LANGII Dissert, de Alcorano; JO. CHRISTOPH, WICHMANNSHAUSEN Positiones Philol, de

en François, par le SIEUR DU RYER, Sieur de la Garde Malezair. Suivant la Copie imprimée à Paris \*\* chez Antoine de Sommaville. 1649. \*\*\* Avec Privilege du Roy. in 12.

\*\* 1647. al 1649. in 4. \*\*\* à Amsterdam chez Luys Elzeuir.

In der Vorrece an den Leser schreibet der Ubersetzer also: Ce Livre est une longue conference de Dieu, des Anges, & de Mahomet, que ce faux Prophete a inventée assez grossement - - - il a intitulé ce livre Alcoran, comme qui diroit le Recueil des preceptes; il l'appelle aussi El Forcan, c'est à dire, qui distingue le bien d'avec le mal; ill'a divisé en plusieurs Chapitres, ausquels il donne telle inscription que bon luy semble: Souvent il les intitulé des mots qui sont en leur premiere ligne sans avoir esgard de quel-

Alcorano 1708.; MARACCII Prodromus ad refutationem Alcorani, in 8. & in fol Vnparth, Bibliothecar p. 405. fq. Jo. Conr. SCHWARZII Ir. de Muhammedis Furto Sententiarum S. Sacrae Liff. 1715, ed. nicht destomeniger hat Jac. Elrharthus in seiner gelehrten Diss de illustrio-rum acobscurorum Striptorum errorikus praecipuis in Historia Mahometi, corumque causis. Vimae. 1731. in 8. ed wieder viele, sowol alte als neuere Scribenten darzuthun geosucht, daß dem bekannten Propheten Mahomet inversschiedenen Stucken unrecht geschehe, und die meisten Erzehlungen, so man bisher sewol von seinen list geaue gedachten Betrügereien, als auch andern Umsständen seines Lebens gehabt, für salsch und unges gründet zu haltea, cons. gel. Zeitung A. 1731. p. 888.

le matiere ils traitent, & parle fort peu de leur inscription; il les divise en plusieurs signes ou versets qui contiennent ses ordonnances & ses fables, \*\* sans observation ny de suite ny de liaison de discours, ce qui est cause que tu trouveras ence Livre un grand nombre de pieces detachées, & diverses repetitions, de mesmes choses. Il a esté expliqué par plusieurs Docteurs Mahometans, leur explication est aussi ridicult, que le texte; ils assurent que l'original de l'alcoran est escrit sur une table, qui est gardée au Ciel, que l'Ange Gabriel a apportée cette copie à Mahomet qui ne sçavoit ny lire ny escrire, & l'appellent le Prophete ou Apostre par honneur &c. Aus biese Vorrede solget eine Eurae Machight von der Türchischen Res linion.

Es war dieser Andreas Ryerius Herr von Ma-

Da Mohhamaeds Coran grossen theils aus fabulöfen und schändlichs verkehrten Erzehlungen der Ges
schichte des A. und N. Testam. besteht, und dieselben
hier und da zerstreuet besindlich sind; als hat Herr
Pros. Joh. Heinrich Callenberg (Dessen ungemein wichtis
ges Institutum, das arme Judische Bolck zur Ers
kanntniß der Christlichen Warheit zu bringen, Jehouah von oben herab mit vielem Sieg und Sees
gen becrönen wolle!) wol gethan, daß er zur Probe
davon daß, was von dem Ers, Batter Abraham
in gedachtem Coran besindlich ist, colligirt, und a.
1729. in 8. zu Halle unter solg. Tit. edirt hat: Mabammedica narrationes de Abrahamo, Arabice. Ex elcorano
excerpsit, atque in usum Scholae sun publicauit.

lezair, von Marcigni einer fleinen Stadt an ber Loire geburtig, und bei bem Ronig in Franct, reich ordentlicher Cammer, Junder, auch Ritter bes Beil. Grabe ju Jerufalem, ber fich in Diene ften feines R. in Conftantinopel lange Zeit auf gehalten, und nach dem Conful der Frangofischen In der Aras Nation in Egypten worden ift. bischend Eurcischen Sprach war er überaus erfahren; wie er bann nicht nur den Coran uertirt, fondern auch eine Turdische Grammatic. welche fehr rar, und zu Paris 1630. und 1633. in 4. gedr. worden ift, heraus gegeben, und bas von dem berühmten Perfianischen Pringen Sadi verfertigte Gulistan, ober Reich der Rosen, in das Frangofische überset hat. wid. BATLE Di-Etion. und D. ISELINS Hift. Lexic. IV. f. 164. Seine vornehmfte Arbeit aber ift unfere rare Srangosische Uersion des Corans, welche die Belehrte allezeit boch gehalten haben.

J. H. Hottinger nennet solche in seiner Grammat. Chald. Syra, accuratissimam, und Vopiscus Fortunatus Plempius, elegantissimam, uid. P. CO-LOMESII Gallia Oriental. p. m. 163. & 164. edit. Hagae-Comit. de A. 1665. Mur will ihm die allzugrosse Freiheit im uertiren nicht allerdings gefallen. Daher nicht nur b. DAN. HENRI-CI, Th, quondam Lips. in seiner Diss. de Judiciis Hebraorum p. 16. von Ryero dieses Iudicium salet: Plus suae nonnunquam indulget linguae elegantiae, quam ipsius textus curat genuinam uersconem; sondern auch Jacobus Windet in de Statu uita sunctorum Sect. 9. p. 223. edit. Londin. 1677. also schreibt: Hunc locum (è Surat. XLVII.)

ALVII.) male reddidit Gallus interpres, Sieus And. du Ryer, ut solet nimirum licenter interueratere, addere, demere. Boraus erhellet, was von den Linglischen, Tiederlandischen und Teutschen Ubersesungen, nach dieses Ryers Französischen Uersion, zu halten seiz welche Uersiones alle in des sel. Herrn D. Langens obs belobten Dissert. mit mehrern recensiret und disiudiciret werden, conf. REIMANNI Catal. Bibl. Th. p. 936.

In London foll auch eine neue Englische Uberserung, unter folg Eit. heraus fommen: The Koran, commonly called the Alcoran of Mohammed, translated unto English immediately from the original Arabic, voith Explanatory notes taken from the most approved Commentators. By GEORGE SALE. To vehich is prefixed a preliminary Discourse by the same Author, vid. gel. 3eis

tung. A. 1733. p. 543.

# IX.

La Vie de François, Seigneur de la Nouë, dit Bras-de-Fer. Ou sont contenues quantité de choses memorables, qui seruent à l'éclaircissement de celles qui se sont passées en France & au Pays-bas, depuis le commencement des troubles survenus pour la Religion, jusques à l'an 1591, par Mr. MOYSE AMI-RAULT.àLeyde, chez Jean Elsevier. MDCLXI, in 4.

Mojos

Moses Amyraldus hat dieser Lebens, Beschreibung, welche Mencke mit unter die raren Bucher zehs let, eine Vorrede, oder Dedication an Mr. de la Nouë, Francisci Fil. vorgesetz, darinnen er von derselben unter andern also schreibt: C'est vne histoire, dans laquelle on trouvera diverses choses, qui servent à l'eclaircissement de celles qui se sont passées en France & au Pays bas, depuis le commencement des troubles survenus à l'occasion de la Religion, jusques à l'an 1591, qui sut la sin de la vie de cét Heros &c.

Der Autor war anfänglich ein Jurift, hers nach ein berühmter reformirter Theologus, Past. und PP. in Acad. Salmuriensi, ein Mann von grosser Beredsamkeit, und dabei überaus human, und sonderlich gegen die Armen sehr freigebig; welcher mit seiner Schrifft, darinnen er die Lehr von der Gnadenwahl nach des Cameronis Lehr Sätzen auslegte: Gratiam DEI universalem & salutem aeternam sine cognitione Christi possibilem statuminirte, bes kannter massen einen hefftigen Streit verursachet hat. Sonst war dieser Hugonot bei den größten Leuten s. Zeit, sonderlich bei denen Cardinalen, Richelieu und Mazarini, gar beliebt.

Er starb 1664. d. 8. Januarii. Mr. du Bosc schrieb mit eigner Hand folgendes Distichonuns

ter fein Bildnis:

A Mose ad Mosem par Mosi non suitullus, More, ore, & calamo, mirus uterque suit. wid. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. 1. f. 162.

Bar-

Bartolouius hat aus unsern M. Amyraldo, Mosen Amurat einen bekehrten Juden sälsch? Mosen Amurat einen bekehrten Juden sälsch? Lich gemacht. uid. N. Bibl. T. 2. p. 140. & Mr. BAYLE Diction. p. m. 181. not. A. Was Franc. de la Noue, Bras- de ser, oder mit dem eisernen Arm zugenannt, betrifft, der A. 1531. gedoren jund A. 1591. bei der Belagerung der Stadt Lambale mit einer Mußqueten. Kugel getödtet worden, so war derselbe ein Frankösischer Edels mann aus Bretagne gedürtig, und ein vortreffslicher Kriegs. Held. Als ihm einsten in einer Rencontre der linke Arm blessirt und dieser abgelöset wurde, ließ er sich an dessen statt einen Lisernen machen, woher er den oberwehnten Namen bekam. uid. laud. D. ISELINS Hist. Lex. Tom. III. s. 678.

# X.

Delle Famiglie Mobili Napoletane di SCIPIONE Ammirato Parte prima, le quali per leuar'ognigara di precedenza sono state poste in consuso. In Fiorenza, Appresso Giorgio Marescotti. MDLXXX. in fol. P. II. ib. 1651, in fol. per Amadore Massi da Forli.

Der Autor war ein Sohn Jacobi Ammirati, von Lecce, einer Stadt im Königr. Neapolis, gebürtig. Er that schöne Reisen, und erhielte endlich ein Canonicat zu Florenz, woselbst er von dem Groß: Herzog viel Gnade genoß, und daselbsten A. 1603. starb. Dominicus de Angelis hat Ammirati uitam 1706. zu Lecce in 8.

bruden lassen; welches Leben man auch mit uns ter beneu Vitis Arcadum gedruckt sindet. conf. D. ISELINS Hist. Lexic, T. I. f. 155. & Toppië Biblioth. Neapolie, f. 281. & 347.

Mencke gehlet Diefe 2. Volumina von benen Meapolitanischen Wefchlechtern in feiner Bibl, Hift,

pag. 575. mit unter die raren Bucher.

### XI.

Neuw Gesangbuch Teutsch und Lateinisch barinn die fürnembste Psalmen und Gesänge der Kirchen Augsp. Confession, mit einerley Melosdeyen und gleichen Reimen in beyde Spraschen gesäst/sampt etlichen alten gewöhnlichen geistlichen Liedern in vier Bucher ausgetheilet. Psalmodia noua Germanica & Latina, &c. Autore M. WOLFGANGO AMMONIO Franco, Ecclesiæ ciuium in vrbe imperiali Dinckelspuhel repurgatæ ministro. Francosurti ad Moenum ex Officina Hæredum Christiani Egenolphi, impensis Adami Loniceri, Joannis Cnipii, Doctorum, & Pauli Steinmeyeri, Anno Domini M. D. LXXXI. in 12.

Der Autor ist einer von den ersten, welche die hymnos auf solche Urt tractiret haben. Bie er denn selber in der Epistola Dedicatoria ad Ge. Fridericum Marchionem Brandenburgensem, davon also schreibet: Ita nemo, quod ego scham, aggressus est hocstudium, in isto genere versuum; ve iisdem numeris, medulis er melediis latinas Odas Germanicis respondentes sacce

philized by Google

ret. Vnicam Odam quondam nobiliss. & præstanrissimus Poëta Joannes Stigelius isto modo elaboranit: Et nuper reuerendus & clariss. vir, S.T.a.D. & Poëta celeberrimus, Dominus Nicolaus Selneccerus duos Psalmos Dauidis XII. & XIV. iuxta Lutheri compofitionem, fimili carmine convertit, vt utramque Odam libello de Synodis præfixit. Ad alias verò cantiones conuertendas nemodum accessit. Von sich selbst aber und seinen Uocationen ertheilet er folg. Bericht: Postremò est & insigne illud beneficium à V. C. in meindignum collatum, quod sub V.C. præsidio, per reuerendum & clariss. Virum Theologum, annis & meritis grauem, Dominum Ge. Kargium, Onolsbachii Pastorem & inferioris territorii V. C. Superintendentem, ordinatus atque promotus sum ad Weidelba-chianam Teutonici ordinis parochiam: ubi primus docui Euangelium. Deinde huc ad ciuium Dinckelspuhelensium Ecclesiam, quætunc repurgari incipiebat, legitime vocatus, & non absque singulari Dei prouidentia translatus sum. Volebat enim socer meus dile-Aus, vir incomparabilis, reuerendus Dominus M. Volfgangus Jungius, reformati Collegii Canonici apud Feuchtwangenses Decanus, modo in Domino pie defunctus, me in celeberrima hac Ecclefia aliquandiu militare atque exerceri: quæ & quondam a suo focero, meo prosecero, quem honoris cau-fa nomino, venerabili & spectabili Domino M. Bernharto Wurcelmanno, magnæ nostræ Q 4 paroparochialis ædis pastore, & Dinckelspulensis ilius, quod hodie Weildingense est, Capituli Decano, salubriter ac soeliciter plantata, & posteaquam, per pestiferam sphingem Augustanam, Euangelium, cum aliis
Sueuicis ciutatibus, amissset, sub multis
ærumnis ac persequutionibus, tamen constanter, illud esset professa: & denique ministerium Dei benesicio restitutum, suis etiam priuatis sumptibus ingenti & ardenti Zelo, aleret atque sustentaret. Ad hanc igitur Ecclesiam, illustriss, princeps, vestræ
Cels. Ecclesiis olim confinem atque incorporatam: & ad huius diaconatum laboresque non minimos, posthabito lucro me contuli, & huic hactenus inter tot pericula, in
quibus & ciues & prædicatores propter Luangelii consessionem & doctrinam suimus,
seruante Deo, seruiui.

# XII.

BARTHOLOMEUS ANGLICUS de Proprietatibus rerum. in fol. in calce stehet: Explicit tracatus de proprietatibus reru editus a fratre bartholomeo anglico ordis fratru minoru. Impressus per industriosum viru Anthonius Koburger inclite Nurenberge ciuem. Anno salutis gratie. M. ccccxcij. (1492.) xx, die Junij.

Der Autor handelt, wie er in dem prohemio sels ber angeigt, Lib. 1) de Deo z nominibus diuinis; 2) de proprietatibus agelorum; 3) de proproprietatibus aïe ronalis; 4) de proprietatibus substantie corporee; 5) de dispositoe mébroru; 6) de etatibus; 7) de infirmitatibus; 8) de mundo & corporibus celestibus; 9) de tempore & partibus téporis; 10) de materia & forma; 11) de aere & passionibus eius; 12) de auibus in generali & in speciali; 13) de aqua & eius ornatu; 14) de terra partibus eius; 15) de prouincijs; 16) de lapidibus pciosis; 17) de arboribus & herbis peorum proprietatibus; 18) de animalibus primo in generali. & Lib. 19) de coloribus odoribus saporibus & liquoribus.

Henricus Wharton, in Append. ad Hist. Liter. Cauii, pag. m. 38. ertheilet von dem Autore folg. Machricht: Barthol. de Glanuilla, Anglicus à patriâ cognomento dictus, ex illustrissimo Comitum Sudouolgiorum sanguine oriundo, Ord. Franciscani Monacho. Claruit A. 1630. (leg. 1360.) præclara rei Theol. & philosophicae, quas Oxonii, Luteriae ac demum Romae sumo studio coluerat, notitiâ instructo, S. Scrae Allegoriis atque aenigmatido, quae sub naturalium reru proprietatidus & figuris plerumque oduelantur, explicandis animu adiecit; & ex centum plus mino scriptoribo, quorum inse post praesationem nomina recenset, prolixum concinauit opus de proprietatidus rerum; in libros XIX. distributum: quorum primo de Deo-reliqui de cæteris redus creatis agunt. Prodiit argentinae 1488. 1505. 4. Noremb. 1.192. & titulo

Allegoriarum ac Tropologiarum in utrumque Testamentum Paris 1574. Libris hisce XIX. accedere solet uicesimus de rerum accidentibus, viz. De numeris, mensuris, ponderibus, & sonis, & in editione Parisiensi 1574. Liber de proprietatibus Apum &c.

In Deren Schelherns Amoenit, Liter. T. IX. p. 981. wird einer uralten Sollandischen Uerfion dieses Werchs gedacht. Und in Jo. Ludolphi Bünemanni Catalogo Libb. MSS. & rarior. p. 18. einer raren Lat. ed. Nurenberge impr. per Anthon. Koburger 1483. in fol. pro 4.

Chaler.

Pitheus lobet dieses Opus, in Script. Anglic. f. 495. auch sehr, quo autor magna ad intelligendas disficiles & abstrusas divinoru oraculorum uel prophetias, uel allegorias, uel quascunque figuras, lucem attulit. uid. J. G. Olearii Biblioth. Scriptor. Ecclesiast. I. p. 109. & Casimiri Oudini Comment. de Script. Ecclesiast. Tom. III. p. 969. & 970.

Non dem Welt; berühmten Nürnbergischen Ant, Koburger, qui pleraque antiquo illo-rudiori typo excudit, uid Maittaire Annal. Typ. I. p. 79. & J. H. G. Ernesti wolst eingerichtete Buchdruck, in der Summarischen Mach; richt von den Buchdruckern in Mirnberg.

E. Reuschens, lit. e. 2.3.4.

# XIII.

Et (Ex) diuina philosopho 4 academia secundum nature vires ad extra Chyromanticio: dilidiligentissime collectum, in 4. cum sigg. ligneis formis expressis. in calce stehet: Ex divia ph'lo4 academia collecta: chyromatica scientia naturalis ad dei laudem finit. q impssa suit Padue per magrim matheŭ Cerdonis d'vuindischgrect

mgri Erhardi radolt instrumentis. 1484.

In dem Exordio schreibt der Autor unter ans bern also: Voluit DEus quid extrinsecus hoi creato natura boni maliue concessit: per exteriora signa patesacere. Hinc chyromantica scientia sumpsit initium: que in manuum lineis constituta: non potuit intus celare: quod intrinsecus a natura susceptia e quod intrinsecus a natura susceptia per trademus: dicentes primo de lineis manuum: z eau noibus: scio de siguris planeta un in eis diuinisque litteris: tercio de linearum essentia z accidentibus: quarto de digitorum signis: quinto z vltimo de visonomia.

### XIV.

Der Zimelwagen In welchem angezengt wirt das gleich als der wagen auff vier redern geet. Also wirt auch mit bequemer temperatur ober proportion

vernünsfeliche wesen bes menzelement und alles schristen der vier begnadung Ehristi.

in 4. fub fin, fteht: Bebrudt ju Murnberg burch Jobst Gutfnecht. Anno 15 19. 14. Bogen.

Das 1) Rad stellet die Logic, das 2) die Physic, das 3) die Ethic, und das 4) die Theolo-

gie in Compendio Scholastisch vor.
Die Final-Wort dieser Schrifft sind folgende:
Also fare mit der Warhent (Logic) auß Egypten.
Wit der natürlichen Geschickligkent (Physic.) aus Babplon.

Mit den guten Sitten (Ethic) aus Chalbea. Mit guten Bewissen und Christo (Theologie) gen Berufalem. Amen.

# XV.

Non zweyerley Menfchen Wiefy fich in bem Blauben halten follen, und mas ber fep. in 4.

1. Bogen.

Der Autor fpricht, die Menschen, so nur ihren Eigennus, und mithin fich, aber nicht Gott fuchen, hatten niemaln einen wahren Glauben und Eroft in ihren Berten. Ber hingegen Sott allein , und nicht fich ober Gigennut fus che, fei getroft in Roth und Eod. Es fame daher alles auf den Glauben an; welchen er also beschreibt: Der Glaub ist nichts anders, dann ein Grundsest der Ding die uns von Sott verhenffen fein, badurch Gott und al. les, das fich menschlichen verstand und sonnen nit unterwurfft, erfannt wirt, und bawet nit auff engen thun nach creaturn werde, fonbern auff Chriftus thun, und helt fest dafur es fen

einer darumb frum, das Christus alles für in thon hab, durch welches er gedenck selig zu werzden, nit auß seine verdinst der gar nichts ist, sunder durch Christum, in welchem vereiniget sein alle Ding mit Gott, das Blut seines creuzes, die auff der erden und die im hymel sein, Coloss.

1. Auff solchen glauben sol der mensch so fest vand tiess steen, das in kein teufel, kein mensch, kein engel, noch sein enge gewissen sol dauon abwende ewiglich, sonderlich im sterben sol sich der mensch ganz auff Christum sein hepliges wort sein Zusagung erwegen, 20.

## XVI.

Quisquis es gloriæ Germanicæ & maiorum studiosus, hoc utare ceu magistro libello. Tubingæ anno M. D. XXV. ln 8. apud Hulde-

richum Morhardum m. Augusto.

Phil. Melanchthon schreibet in der Vorrede ad CASPAREM CHURRERUM, bonas literas Tubingae in Sueuis docentem, also: Difcedenti hinc (Vuittembergâ) Secerio mandaram, ut curaret historiam, cuius est in Augustinensium Monachorum bibliotheca exemplum, describi. Nondu enim uidi à Germaniæ scriptoribus eo argumento quidquam diligentius esse compositum, tametsi quædam admiscuerit de privatis rebus indigna posterorum memoria &c. And CHASPAR CHURRERUS in ber Dedicat. ad Barones Uilh. & Ge. à Walpurg, nennet dieses Opusculum ipso

ipso genere quam uenerandum, de cuius autore vnu hoc liquere ait, Herueldensem fuisse. Es befindet sich diejes Scriptum Monachi Herueldensis, dem I. Tomo Script. rerum Germanic. Sim. Schardii, einverleibt. vid. Bibliotheca Mencken. p. m. 340. edit. 1727.

#### XVII.

Satira dua Herculis tuam fidem sive Munsterus bypobolimaus, & Virgula Divina. Cum brevioribus annotatiunculis, quibus nonnulla in rudiorum gratiam illustrantur. Accessit his accurata Burdonum Fabula Confutatio. quibus alia nonnulla hac editione accedunt.\* Lugduni Batavorum, apud Ludovicum Elzevirium Anno 1617.

in 12. typis Isaaci Elzeviri

\* 1) Isaaci Casauboni Epistola, ad Ge. Mich. Lingelshemium, in qua de nupero quod. Scioppii libello agitur; 2) Fragmentum cuiusd. epistola Is. Casauboni ad Joseph. Scaligerum, à spurcis nebulonis cuiusdam deprauationibus & glossis vindicatæ; 3) Henr. Wottonii Epistola ad M. Velserum; 4) H. Grotii in Scaligerum Epitaphia.

Wer eigentlich der wahre Autor von diesen 2. Menippeis, Hercules tuam fidem, &, Virgula Diu natoris, fei, ift noch nicht gant ausges macht. Thom. Cren. in Animadu. Hist. Philol. P. V. p. 146. Freher. Theatr. p. 1540. u. a. meinen, DANIEL HEINSIUS, uid. Placcis Anonym. Cap. IX. p. 74. andere, der Jefuit Peta-

wins,

uius, als der ein abgesagter Feind des Scaligers jederzeit gewesen ist. uid. Colomes. Miscell. Hist. S. 10. Eiusdemque Gall. Orient. p. m. 219. Casp. Sagittarius hingegen meldet in seinem Sends schreiben an P. Schönmann, p. 618. Die Satyram, contra Scioppium, Hercules tuam sidem! habe Cunradus Rittershusius gemacht; wie ihm sein Herr Sohn Nicol. Rittershusius, Pros. zu Altdorff, selber gesagt hätte.

# XVIII.

Comincia la Geomantia di PIETRO D'ABA-NO, tradotte di Lattina Lingua nel volgare idioma.\* Con Priuilegio in Venetia, per Curtio Troiano dei navò. M.D. LVI. in 8.

> \* dall'excellente Dottore M. Syluano Musia da Capoa.

Bas durch die Geomantie eigentlich verstanden werde, ist bekannt. Dem Ursprung nach kommt dis Bort her ἀπὸ τῆ γαία und μαντεία, welches so viel bedeutet, als divinationem terrae; uel ex terra, s. divinationem terrestrem. Alfakinus und Rob. à Fluctibus s. Fludd beschreiben sie also, quod sit uera mentis sensibus quodammodo externis curisque & aliis affectibus solutae & liberae interna & occulta scientia, cuins in intimis mentis humanae recessibus, penitioribusque ipsius adytis reservantur rationes sensibus externis imperuiae & impenetrabiles. cons. Diss. D. so. Andr. Schmidt de

Geomantia, olim Pulveri inscripta, Jenæ 1695. uentil. p. 12. Morhof. Polyhist. T. 2. L. III. C. I. p. 493. schreibt, daß diese Kunst ex doctrina deriuandi influxus coelestes in corpora naturalia & artificialia entsprungen, und beschreibt die Geomantie als eine solche Kunst, in qua ècerto punctatorum numero conuenienti locopositorum, diuinatio quaedam de rebus contingentibus instituitur; nebst diesen beiges sügten. Borten: Fuerunt, qui artem hanc probarunt, viri alias non omnino contemnendi, inter quos Rob: Fluddius, Henr. Corn.

Aprippa, ac alii nonnulli.

Es war dieser Petrus de Apono ein berühmter Philosophus, Medicus und Astrologus, in eis nen Fleden dieses Namens Apono bei Padua A. 1250. gebohren. Er hielte, bamaliger Ges wohnheit nach, fehr viel von ber Aftrologie u. a. gehaimen Runften: baher er bald in ben Bers bacht ber vermeinteu Zauberei fiel. jog ihn die Inquisition ein, da bann ihm ber Procest gemacht ward, fo gar, daß, als er noch por deffen Endschafft gestorben, und ihn seine Freunde, oder nach anderer vorgeben, seine Concubine Mariette seinen Corper heimlich beiseits gebracht, er in effigie solle verbrannt worden fenn; wiewolen, mas biefes lettere anbetrifft, biefenige Steinschrifft, fo ihme zu Ehren von bem Rath ju Padua gefetet worden, ausbrucks lich melbet : er mare von der Anflage loggefprochen worden. In der Medicin ließ er fich feine Arbeit fehr theuer bezahlen, indem er fich zu teis nem Patienten auffer der Stadt begab, der ihm nicht

nicht wenigstens des Tags 150. Francien gab. Sein Tod wird von Einigen A. 1305. von and dern aber in das Jahr 1316. gesetzt. Er hat unterschiedene Schrifften hinterlassen, darunter die vornehmste ist, welche den Titul Conciliator führet: daher dieser Petrus Aponensis, den Junah: men Conciliator erhalten hat. uid. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. fol. 217. a. & Mr. BAYLE Hist. & Critiq. p. m. 267. sq.

#### XIX.

Reμοφάνες κωμωδίαι ἐννέα Aristophanis Comoedia novem. πλετος, &c. Plutus. Nebulæ Ranæ Equites Acharines Vespæ Aues Pax Contionantes. Venetiis apud Aldum. MIID. (1498.) Idibus Quintilis. in fol.

Aldus Manutius Romanus hat diese allererste Edition dieser vortresslichen Comcedien Danieli Clario Parmensi zugeschrieben. uid Fabricii Bibl. Graec. L. 2. c. 21. p. 716. nach welcher Dedication eine Griechische Vorrede MARCI MUSURI

Cretensis folgt.

Der Autor ist bekannter massen ein berühmter Comoedien-Schreiber, welcher in solchem Anssehen stund, daß ihn die Athenienser mit einem Krant von denen Zweigen des im Schloß steschenden geheiligten Del Baums bechret. Er hat sehr viel Comoedien geschrieben; davon wir noch XI. übrig haben. Chrysostomus hat diesels ben allezeit mit zu Bett genommen, und Früh und Abends darinne gelesen; und in Platonis R

Bett hat man biefelben gleichfals nach beffen

Tod, bei feinem Leichnam gefunden.

C. S. Schurzfleisch ertheilet uns von ihm in einem Collegio Litter. MS. folgende Nachricht: Aristophanes, Comicorum Princeps & atticae de-litium linguae, lepore & grauitate omnibus praestat; de cuius Patria nihil certi constat, etsi pro Ciue Atheniensi se gessit, & iure atticae ciuitatis est donatus tanto quidem dignius, quanto elegantius Veneres in Comoedia expressit. Maximè ualuit ingenio, praeter ceteros plurimum falis habuit in coarguendis & deridendis Athemiensium moribus, quos hac ratione correxit prudenter atque castigauit. - - Oratores graeci, · qui eum stili attici leporem legerunt, uocare foliti funt βασιλέα τέχνης, regem artis. Aristophanis Scholiastes est Harpocration. Edition nes \* funt:

Aldina \*\* Venet. 1498. graecè cum Scholiis. Juntarum Florentiae 1525. 4. graecè cum

Scholiis.

Coloniae Allobrogum 1608. optima. Alia Aureliana Allobrog. 1607. operâ Odoardi Biseti, \*\*\* Gr. & Lat. fol. ac deinceps curâ studioque Aemilii Francisci Porti Cretensis Basil. 1547. fol.

<sup>\*</sup> Conf. A. E. Lipf. A. 1710. p. 97. Sq. & Böcleri Bibliogr. Crit. edit. nou. p. 110. & 850.

<sup>\*\*</sup> welche T. 2. Bibl. Vffenbach. Append, p, 66. um 12. Thaler geschähet ift.

<sup>\*\*\*</sup> T. 1. Bibl. Vffenbach, p. 671. pro 3. Thaler.

Paristensis 1549. cum Commentariis Caroli Girardi \* in 4.

Nicod. Frischlini Francof. ad Moen. 1586. 3.

1 ;97. & 1628. 8. \*\*

Mairiana Lugd. Bat, in forma minoris ordinis 2624. \*\*\* quâ usus est Tanaq, Faber, Prof. Salmur. Vireruditissimus cum meliori careret.

Dem berühmten Kuftero haben wir auch eine foone edition ju banden, welche unter folgens ber rubrique heraustommen ift: Aristophanis Comoediae undecim, Grace & Latine, ex Codd. MSS. emendatæ: cum Scholiis antiquis & notis virorum Doctorum. Omnia collegit & recensuit, notasque in nouem Comoedias & quatuor Indices in fine adject Ludolphus Kusterus, J. V. D. Amstelod. sumptibus Th. Fritsch. 1710. fol. Sie wird inden A. E. Lips. e. a. p. 97. sq. recensirt. Zu Londen fas men auch A. 1695. in 8. aber nur 2. Comoedien, unter biefem Titul, accurat gebruckt hers aus: Aristophanis Comoedia dua, Plutus & Nubes, cum Scholiis Gracis antiquis. uid. A. E. Lips. A. 96. p. 438.

R 2 .

XX.

\*\* V. tantum Comoedias Aristoph. edidit. ib. p. 680. pro 1. Thaler und 20. Rr.

<sup>\*</sup> ibid. p. 674. Aristoph. Plutus gr. pro 1. Thaler und 30. Rr.

fommt auch eine Griechis, edir, ex offic, Plantiniana 1600. in 12. pro 1. Thaler und 30. Rr. por. it. I. IV. B. Vffenb. p. 515. eine Griechis. Basler edir. von A. 1532. in 4. pro 1. Thaler.

# XX.

ABRAHE AUENARIS Judei Aftrologi peritissimi in re iudiciali opera: ab excellentissimo Philosopho Petro de Abano post accurata; casti-gationem in latinum tradacta. Introductorium quod dicitur principium sapientie Liber rationum Liber nativitatum z revoluționum earum Liber interrogationum Liber electionum Liber luminarium z est de cognitione diei cretici seu de cognitione cause crisis Liber coniunctionum planetarum & reuolutionum annuo4 mundi qui dicitur de mundo vel seculo Tractatus insuper quidam parti-culares ejusdem Abrahe Liber de consuetudinibus in iudicijs astrorum z est centiloquium Bethen breue admodum. Eiusdem de horis planetarum in 4. in fine Libri stelset: Expliciunt peritissimi astrologi Abrahe Auenaris preclara opuscula cus nonullis particularibus tractatibus egregiis astrorum iudicibus sat conducentibus Arte z ingenio solertis viri Petri Liechtenstein in corpus vnam (ad coe diuino huic negocio inhiantium comodum) miro indagine accumulata Impensas propria pulcherrimis his characteribus excusa. Uenetiis Anno virginei partus supra millessimu quingentesimu septimo (1507.) Pridie Kal'as Junias. cum Privilegio.

Das

Street demnach herr D. Löscher, wann er p. 217.
Stromat. obs. X. screiht: Primum, quod sciam, Privilegium librorum datum est A. 1514. cuius mentio sit in fine Sermonum Jo. Kaisersbergii.

Das Introductorium aber, quod dr Principa Sapientie, schlieffet fich mit folgenden Worten: Terminatus est liber principius sapientie in-titulatus: que edidit Abraha auenare: aut aezera iudeus: q magister adiutorii appella-tur. Quez quidem cui Petrus Paduanus invenisset in gallico idiomate: propter imperitias trasferentis ex hebraico in pluribus defectiuum: corruptuz z aliquando inordinate traspositum nec non intellectu dissonus prout ei fuit possibile latina lingua ad Abrahe priorem reduxit intellectus benedictum omne: z textus: z sententia auctoris seruando. Nuncautem predictus Pe, ad libro aliorum translationem ordinatur Abrahe vt ad libruz de rationibus: deinde ad nat. z alios: quousq; sit auctoris textus z snia in latino. Cum autem compilatus fuit ipse liber erant anni a creatione Ade. 4908. Nunc autem existentibus annis incarnationis dni JEsu Xpi. 1293. sunt anni Ade. 5053. 2 8. menses circa. Liber de rationibus schliesset sich also: Explicit translatio libri de ronibus per Petrum Paduanuz. Laudetur ergo xps adiutor noster. 2nd Lib. nativit. & revolutionim earum: explicit liber de natiuitatibus z reuolutionibus earum quez Petrus Paludanus ordinavit in latinum;

Lib. Interrogationum: Explicit liber de îterrogationibus Abrahe auenare iudei quem Petrus Paludanus redigit in latinum;

K 3

Lib. electionum: Explicit liber de electioibus Abrahe per Petrum Paduanum translatus; Lib. luminarium: Explicit luminarium Abrahe Auenare que; Petrus de Padua Lonbardus ordinauit q; melius potuit in planum ydioma Qui liber potest de cognitione latinum.

cae crisis intitulari;

Lib. de planetarum coniunctionibo & año-rum reuolutionibo f. de mundo: Explicit liber de mundo uel feculo copletus die Lune hore post festű bu luce hora diei qsi 10. Anno dni. 1281. icepto in leodio: perfectus in machilinia translatus a magistro Henrico bate de hebreo in latinum.

Endlich haben die Tractatus particulares, nemlich de cognitione hominis, planetis &c. diese Interschrifft: Finis quorudam tractatuum particularium Abrahe Auenare quos Petrus

Paludanus ordinauit in latinum.

Jac. Gaffarellus bezeuget in feinen Curiofitat. inand uersionem hanc Latinam Petri Aponensis, (qui etiam Conciliatoris nomine appellatur ob librum, quo ueterum & recentium Medicorum placita inter se conciliauit) cum fontibus R. Abrah. Auenaris i. e. Aben Efra non semper conuenire, & tractatus quosdam uerfioni infertos esle, quos fontes non agnoscant. Genuinos esse ait 1) Initium Sapientiae, qui liber Introductorium uocatur ab interprete; 2) Librum Rationum: sequi deinde librum interrogationum, luminarium, & cognitionem diei Critici, tum de mundo uel seculo,

Digited by Google

qui ab interprete uocetur liber cognitionum planetarum & reuolutionum annorum mundi, in quibus multa repetantur, quae alibi fint tractata. Qui sequantur tractatus, nempe lib. natiuitatum, & reuolutionum earum, item librum Electionum apud Rabbinum non inueniri, uti nec multa alia, quae congessit in librum inscriptum: Tractatus insuper particulares eiusdem Abrahae, in quibus tractatus de significationibus planetarum in XII. domibus. Sed uid. J. C. WOLFII Biblioth. Hebr. Tom. I. pag. 82.

#### XXI.

Sententia ex Doctoribus collecta, per doctiff. virum. R. BARNS Anglum facre theologie Doctorem. Wittembergæ. An. M. D. XXXVI. Cententa inuenies proxima pagella. Witebergæ apud Josephum Klug, Anno Domini M.D. XXXVI. in 8.

Nachdem Joa, Bugenhagen in der praemittirten Vorrede wider die Papisten geeistert, und gezieigt, daß die Patres eben das, was die A. Cons. Verwandte gelehrt, so rühmet er Roberti Barnes Arbeit, und spricht: egregiam impendit operam Cl. Vir & Dominus R. Barns Anglus Theologus & sidelis uerdi minister. is a se diligentissime hæc Patrum dicta Ecclesia Dei offert. Die Contenta ober die XIX. Articulumit den Dietis p. Scripturae S. p. Patrum Ecclesia.

sia, sind folgende: Der 1) Articul isi: Sola fides iustificat; ber 2) mors Christi satisfecit pro omnibus peccatis non tantum pro originali; der 3) precepta Dei sunt impossibilia nostris uiribus; der 4) Liberum arbitrium ex suis uiribus non potest non peccare; 5) in omni opere bono iusti peccant; 6) quæ sit uera Ecclesia & unde cognoscatur; 7) Claues Ecclesiæ sunt verbum Dei & non potestas hominis; 8) Concilium potesterrare; 9) omnes tenentur communicare sub utraque specie; 10) Licet Sacerdotibus vxores ducere; 11) Constitutiones humanæ non obligant ad peccatum; 12) Confessio auricularis non est de necessitate salutis; 13) Monachi non funt laicis sanctiores propter cucullam aut locum; 14) Jeiunium Christianum nonest in delectuciborum situm; 15) Christiano omnis diesest Sabbatum, non tantum septimus dies; 16) iniusta excommunicatio, Papænon ledit excommunicatos; 17) in Sacramento Altaris est verum corpus Christi; 18) De origine missa & eius partibus; & 19) San&i non inuocandi pro mediatoribus.

Robertus Barns war D. und Prof. Theol. auch Capellan Henrici VIII. König in Engeland, welcher ihn A. 1835. nach Teutschland, sich mit denen protestirenden Theolog's, sonderlich zu Wittenberg, von wegen seiner beruffenen Ehesschwichung zu bereden, schieste. uid. C. A. SALIGS A. C. Histor. I. Cheil p. 419. wodurch sich zwar dieser berühmte Theologus bei dem König sehr beliebt machte; allein durch die Stifftung der

Beirath mit ber Anna von Cleue alles wieder verderbte. Denn diefes vielleicht, nebft andern Urfachen, ber Anfang feines Unglude war, weiln ber Ronig mit biefer Mariage befannter maffen gar nicht vergnugt gewesen ift. Er muffte, jumalen da er auch des Lutheri Lehr benftimmte, beswegen aus Engeland nach Teutschland weichen. Bei feiner Retour in Engeland gerieth er mit bem Bifchoff Steph. Gardiner in groffen Streit, und widersprach demfelben hauptfachlich in ber doctrin, de iustificatione, so daß er endlich um ber Enangel. Religion willen ins Befangnis gewor. fen, und A. 1540. lebendig verbrannt wur De. Die Confession ante Supplicium à Barnesio editam, hat Lutherus ine beutsche überfest, und mit einer Vorrede publicirt. uid. SECKEN-DORF, BURNETI Hift. Reformat. Anglic. D. CASP. SAGITTARII Introduct, in H. E. T. I. p. 662. D. ISELINS Hift. Lexic. Tom. I. f. 375. Man hat von biefem Martyrer Barns auch Vitas Rom. Pontificum. welche mit Jo. Balaei feis nen Vitis Pontificum iunclim herausgegeben,und von Lydio fortgefetet worden find. Barns bat solche uitas, welche selve rar sind, Henrico A. 1535. jugeschrieben, worinnen er des Ronigs Consilium lobet, quod Papae tyrannidem sustulerit; uid. M. BATLE Diction. Hist. & Critiq. p. m. 454.

#### XXII.

HADRIANI BEUERLANDI J. V. Licentia: i de Peccato originali, xar' ¿ξοχρν sic nuncupato, Dissertatio. Psalmographus Ps. LVIII. commate IV. Abalienati sunt impii inde à vulva erraverunt ab utero; loquentes mendacia. Ex Typographeio M. DC. LXXIX. in 8.

So elend und argerlich biefes in Holland burch bes henders hand verbrannte Buch von dem unflatigen Autore geschrieben ift, so wird es doch theuer und var gehalten. Ginige haben gar 4. biß 6. fl. dafür bezahlt. Er will darinnen bes weisen, daß der Fall der ersten Eltern in deren fleischl. Vermischung bestanden. Wer ein mehrers davon wissen will, der lese die Unschuld. Macht. A. 1706. p. 26. sq. Summarische Machticht. von C. Thomasi Bibl. XVII. Stude p. 444. Ad. Rechenbergii Diss. de libris obscoen. u. a.m. Ryssenius hat diesen bosen Buben grunds lich refutirt; welches Scriptum sub tit. seq. herausgesommen ist: Leonardi Ryssenii S. S. Th. D. Justa detestatio sceleratissimi Libelli A. Beuerlandi, JCti, de P. O. Quâ agitur de stylo hominis, arbore vitæ, scientiæ boni & mali, honestate coniugii, peccato originali, integritate S. S. versione Belgica &c. ad C. V. Thadeum Lantmannum S. S. Th. D. V. D. M. Hagiensem. Accedit Descriptio Poëtica Creationis, & Implus, versibus ex plesisque l oëtis concinn ita, cum vera methodo contrahendi Lingu m Latinam. Gorinchemii, ex offic

offic. Cornelii Lever, Bibliopolæ. Anno 1680. 8. Longe melius, wie belobter Ryssenius schreibt, Beuerlandus mysteria lupanariorum libelli sui spurcissimi titulum scripsisset, quam de Peccato originali. Tanta enim omnium impuritatum abundat colluuie, quanta numquam in ullo lupanari deprehensa &c Scurra, primum peccatum suisse fornicationem, sconiugum ad generandum genus humanum coitionem, toto libro, stilo turgido & tortuoso, turpissime proclamat. Opusculum Ryssenii iudice Reimmanuo Bibl. Th.p. 1057. est doctum, acutum, graue. In quo Beuerlandus sexcentorum barbarismorum, soloecismorum, & puerilium ineptiarum conuictus, argumentorum mole, & numero ita comprimitur, ut litem perdidisse videri queat &c.

### XXIII.

Παντα τὰ κατ' ἐξοχήν καλέμενα Βιβλία Θείας δηλαδή. Υεαφής παλαίας τε, καὶ νέας. Sacrae Scripturae veteris, nouaeque omnia. Venetiis in aedib. Aldi & Andreae (Afulani) Soceri. MDXVIII. mense Februario. in Fol.

Ber da weiß, daß die Bücher, so aus des ges lehrten Aldi Officin annoch übrig senn, denen besten MSS. gleich gehalten werden, wird auch diese editionem Aldinam, seu Venetam, und zwar um so vielmehr zu aestimiren, weisen diese Auslage den newrorvan aller Teutschen editio-

nen, welche in XVI. und XVII. Saec. heraus. fommen, gewesen ift. Denn fo fchreibet Brianus Walton in Appar. Bibl. Prolegom. IX. S. 29. f. 333. Ab Aldina editone Trov Ó fluxerunt omnes editiones Germanicae. Quae plerumque quoad uerba Aldinam sequuntur, nisi quod ordinem librorum, capitum, & uersuum quorundam, quae alio ordine, quam in Ebraeo posita suisse, omnes antiqui codices testantur, ad normam textus Ebraei plerumque mutarunt & transposuerunt, ut Basileensis secunda, cum praefat. Phil. Melanchthonis, &c. conf. Act. Erud. Lips. A. 98. p. 75. . In Scaligerian. p. m. 60. heifft diese Aufflag la meilleure edition des Septante, parce qu'elle a plus de rapport qu'aucune avec fameux MS. d'Alexandrie envoyé à Charles I. Roy d'Angleterre, par le bien-hereux martyr Cyrille Lucaris, Patriarche de Constantinople. Andreas Asulanus, welcher diese edition D. Aegidio Viterbiensi, S. R. E. Presbytero Cardinali Tituli S. Mattaei, ac Apostolicae Sedis Legato 'à Latere apud Catholicam Maiestatem, (wie Franciscus Asulanus das Neue Testam. Erasmo Roterod.) dedicirt, schreibt barinn bavon also: Ego multis uetustissimis exemplaribus collatis, adhibita etiam quorundam eruditiss. hominum cura Biblia (ut unigo appellant) grace cuncta descripsi, atque in unum uolumen reponenda curaui, &c. Die Gelehrten aber find mit dieser edition nicht allerdings zu frieden, und halten sie nicht für allyu accurat. Andreas Masius. in Annotat, in Josuam spricht: esse illam quidem simplicis interinterpretationis LXX. Seniorum exemplum; fed haud purum, neque ab omni admistione uerborum Theodotionis liberum. Und Jac. Vserius obseruit, in Syntagm. de 70. Interpp. Cap. VIII. eam sequi interdum non LXX. fed aquilae lectiones, & uaria in eam glossemata irrepsisse. uid. Humfredus Hodius de Bibliorum Textibus Original. f. 635. Rich. Simon. Hist. Crit. V. Test. Tom. 2. passim; D. Carpzouit Critic. Sacr. p. 534. Maittaire Tom. 2. Annal. Typogr. p. 311. & Jac. de Long. Biblioth. Sacr. ex edit. Börneriana p. 404. u. G. m.

### XXIV.

La Biblia. Que es, los Sacros Libros del vieio y Nuevo Testamento. Segunda Edicion. Revista y conferida con los textos Hebreos y Griegos y con diversos translaciones. Por CYPRIANO DE VALERA. En Amsterdam,

en Casa de Lorenço Jacobi. 1602. in fol.

Diese Spanische uersion, und sonderlich die erstere edition Cassiodori Reinii, Reformati, ist so rar worden, daß Gasfarellus, welcher sie dem Carcaui damahl. Bibliothecario in des Königs von Franckreich Bibliothec verkausste, densels den beredet, daß es eine alte Judische Bibel was re; allein man sindet darinn das Neue Testas ment so wol, als das Alte, übersett. Was der P. Simon in seiner Histor. Crit. Vet. Testam. ges muthmasset, diese Ubersetzung (verstehe die ersstere edition) sei zu Bern gedruckt, weil auss dem

dem Titul-Blat ein Bar anzutreffen, ift irrig, und stellet daselbst der Bar, so aus einem Baum Sonig fostet, nicht tas Wappen der Stadt Bern, sondern des beruhmten Baglischen Buch. bruckers Thomae Guarini vor. In der Bibliothec ju Basel findet sich noch ein Exemplar, so Cassiodorus Reinius dahin verehrt, in welches er mit aigner Sand folgende Worte felber hinein: geschrieben: Cassiodorus Reinius Hispanus Hispalensis, inclytae huius Academiae alumnus, huius facrorum librorum versionis Hispanicae auctor, quamper integrum decennium elaborauit, & auxilio pientissimorum ministrorum huius Ecclesiae Basileensis ex decreto prudentissimi Senatus typis ab honesto uiro Thoma Guarino ciue Basiliensi excusam demum emisit in lucem, in perpetuum gratitudinis & observantiae monumentum hune librum inclytae huic Academiae supplex diebat A. 1570. mense Junio. Der Übersetzer fuchet in Anfang weitlaufftig zu erweisen, baß bie S. Schrifft auch in die gemeine Sprachen überfetet werden follen, und giebt auch eine Nachricht von der Art seiner Ubersetzung. hat felbe mit Rand, Gloffen verfehen, und barins nen die schwersten, sonderlich aber diejenigen Borter mit sonderbarem Bleiß erklart, welche unterschiedliche Bedeutungen haben, da eines im Text, und das andere in margine stehet. wid. D. Iselins allgemein Lexic. Tom. IV. fol. 63. uoc. C. Reyna. Was unfere auch rare edition betrifft, so wird dieselbe secunda genennet, non respectu alicuius prioris, quam emiserat Valera, sed eius

eius, quam publicauerat Cassiodorus de Reyna Basileae 1569. in 4. conf Hist. Biblioth. Fabric. P. I. p. 13. Und D. Christian Kortholt in seinem Tract. de variis Scripturae Edition. c. 24. schreibet p. 317. davon also: C. de Reyna translationem excepit Opriani de Valere (acque Reformati) editio: quae tamen non tam noua translatio est, quam Reynianae, alicubi, ex Geneuensi praesertim Gallica, mutatae & emendatae, repetitio. vid. RICH. SIMONII Hist. Critic. V. Test. II. p. m. 131. & S. S. Verzeichnis rarer Zücher 3tes Stück, p. 259. sq.

### XXV.

Warhafft Bericht d Jandlung zwyschent brüder Anthonyn Vicary prediger ordens yerzt predicantë im hohen stifft zu Costanz und Umbrosi Plaurern, vor einem Ersamen Rat das selbst beschehen, vsf den ain und zwainzigesten tag des Winmonats Anno M. D. XXV-Jar. in 4.

In der Porrede, datirt Costant am XXII. Tag Novembris, meldet Ambr. Blaurer, seis ne Feinde hatten vorgegeben: er ware in der Handlung, so sich zwischen ihm und Bruder Anthon neulich vor ainem Ersam. Rath dieser Stadt vorgetragen, gant zaghafft und schams roth erschienen; it. als wann er auf der Cantel die gante Gemeinde um Hulff angeruffen, und wider einen Nath erregt, auch darauf sogleich verlangt hatte, ermeldten Vicarium mit Geswalt

walt abzustellen, u. w. d. m. weswegen er biese Handlung, wie solche durch den Stadtschreis ber zu Costants vergriffen, in Gil durch den

Druck habe laffen wollen ausgehen tc.

Der Autor war aus einem edlen Gefchlecht, (deffen Genealogie Gabr. Bucelinus in Constantia Topo-Chrono-Stemmato-Graphica. P. III. p. 18. seg. exhibirt) ju Costnig den 4. April. Anno 1492. geboren. Anfange begab er fich in bas Kloster Albersbach, auf den Burtenbergischen Grangen, als er aber Lutheri Schrifften geles fen , gieng er An. 1523. wieder nach feiner Ges burte: Stadt. Worauf Ern: Dernog Ferdinandus, auf begehren des Abts zu Albersbach, von bem Rath zu Coftnit verlangte, Blaurern ans guhalten, bag er wieder ins Rlofter fame; 211 lein diefer führte in einer eigenen Schrifft als les an, was mit ihm vorgegangen, und feste etliche Bedingungen babei, unter welchen er wies der ins Kloster fehren wolte. Beil aber felbis ge bem Abt nicht anftunden, blieb er gu Cofts nit, und lag benen Studiis ob. 218 A. 1528. zu Bern eine Disputation gehalten murde, befand er fich, wegen feines Baterlandes, mit dabei, und vertheidigte die Lehre Lutheri wider die Papisten, woraufman zu Bern und Cost: nit die Meffe, Bilder, Altare und vorige Ces remonien abschaffte, und ihn an bem legtern Ort zum Prediger bestellte. 218 An. 1531. gu 11lin die Religione: Menderung vorgenommen wurde, ward er, nebst Occolampadio, Bucero, Zimerechto, und Bartholomaeo von Bibrad / bahin beruffen, und ihnen aufgetragen, in ber Stadt

Stadt und bagu gehörigem Bebiet zu predigen. auch die Saubt Puncten ihrer Lehre in gewiffe Articul zu fassen. Darüber stellte man eine Disputation an, nach deren Endigung die Acta Davon herausgegeben, und die Abschaffung der Dinge, fo man fur Digbrauche hielt, ins Werd gerichtet murbe. Folgende mard er gu einer gleichmäßigen Berrichtung nach BBlin. gen und Ifiny beruffen, auch An. 1534 von bem Bergog Illrich von Burtemberg bargu ges braucht. \* Auch predigte er eine Zeitlang gu Munfpurg und Memmingen, und fehrete barauf wieder in fein Baterland, wofelbft er. nebit feinem Bruber Thoma, fo Burgermeifter war, in groffem Unfehen lebte, und bas Dre-Dia 2mt verwaltete. An. 1540. behaubtete er auch seine Lehre auf dem Colloquio zu Worms. Als aber die Stadt Coftnig gezwungen murbe, bas Interim anzunehmen, verließ er biefen Ort, und begab fich in die Schweit, allwo man ihn An. 1551, nach Biel gum Pfarrer berief. Bon Dannen wurde er, nach Myconii Absterben, zum oberften Pfarrer nacher Bafel beruffen; allein wegen hohen Alters entschuldigte er sich, solche Stelle anzunehmen, und zog endlich, weilen er Alters wegen nicht mehr fort konnte, nach Winsterschur zu feinen Alleren fort konnte, nach Winsterschur zu feinen Alleren fort konnte, nach terthur zu feinen Unverwandten, allwo er balb barauf An. 1564. gestorben ift. D. ISELIN im

<sup>\*</sup> De Blaureri nostri praesentia in Conuenuu Francofurt. A. 1539. it. ad Colloquium Norinberg. Deputazione, uid. Sockend. Hist. Lusher.

allgem. Hist. Lexic. Tom. I. fol. 513. ADAMI in Vitis Theolog. FISCHLINUS in Memoria Theo.

log. VVirtenb.

Im übrigen hat sich dieser Blaurer mit des nen Reformirten in gar zu vertraulichen Brief? Wechsel eingelassen, uid. N. Zücher: Vorsrath p. 124. wie er denn bekannter massen in dem Articul vom Seil. Abendmahl auf die Seiten der Schweizer getretten, und daher mit Snepsio viele Strittigkeiten, welchen dissensum Buccrus zu heben getrachtet, gehabt hat. leg. VERPOORT. Vitam Buseri p. 38. seqq. Celeb. D. PFAFFII Comment. de Actis Scriptisque public. Eccles. VVirtemberg. p. 21. sq. & SCHELHORNII Amoenit. Liter. T. V. p. 343. Der sel. JUNCKER exhibirt 2. numos, in Blaureri honorem cusos, in seinem guld. und silbernen Phren: Gedachtnis Lutheri p. 159. sq.

# XXVI.

Lin Gesangbuch der Brüder inn Beher men und Merherrn, die man auß Haß und Neyd Pickharden, VValdenses Sc. nennet. Von jnen auf ein newes (sondertich vom Sacrament des Nachtmals) gebessert, und etliche schone newe Vesang hinzu gethan.

> Pfalm 8. Singet GOtt - für im. Pfalm 149. Singet dem Herrn - in loben.

Ephef.

Ephes. 5. Singet und spielet - JEsu Christi. Nürnberg, durch Johann vom Berg, vnd Alrich Newber. Im M. D. LXI. Jar. in 8.

Jo. Horn melbet in der Vorrede, daß er dieses in XXIII. Tittel eingetheilte Cantional, wels des fehr fehlerhafft gedruckt worden, vorlängit gerne übersehen und gebessert hatte; allein seine langwurige Krancheit hatte ihn daran gehins bert. Mun aber hatte er diese Arbeit, nebst 2. seinen Mitbrudern, (so auch Borsteher waren,) por sich genommen, und folch Cantional mit hochftem Bleiß überfeben und gebeffert. Ins fonderheit aber hatten ihn die Befange vom D. Abendmal groß bewegt, welche Mich. Weyß,"
fein Mitbruder, ohne seinen und anderer Eltisten Bewust und Willen, unter andere Gesans ge gemengt, und ausgehen lassen. Darob er nicht einen fleinen Berdruß gehabt, jedoch ihm felbs zulest bie Schuld gegeben. Denn weil er die andern Gesange (so M. Weys aus dem Bohmischen ins Teutsch transferirte) den meisstentheil übersah, und corrigirte, sollte er billich ben andern auch also gethan haben; weiln M. Weys aber in Teutscher Sprach viel ges ichidter mar, benn er, vertraute er gulett M. Weyfen das gang und gar, in der Mennung, M. Weyf wurde dig (wie diefes dann fein gnug anfieng) ohn ihm alfo verbringen. Allein ba

Der ein Prediger der Teutschen Gemeinde zu Lands. fron und Kulneck in Bohmen gewesen; und von Mich. Weiß allas Albino, wol zu unterscheiden ift.

ba solch Cantional im Druck ausgegangen, fand er vom Sacrament des Nachtmahls des BErrn, einen sonderlichen Sinn , bem ihren fast ungleich, nemlich, daß das Brod und Wein, ber Leib und das Blut Chrifti fei, Tes stamentseweiß, und dergleichen mehr (welches M. Weys auch in ihren Apologien, so zu Burch gebruckt, Die er benn verteutscht gethan) barob er famt andern Eltiften gar fehr ers schrocken. Darumb sie auch M. Weyken gar ernstlich strafften, und ihn darzu hielten, fole ches du beffern, welches er auch willig auf fich nahm, und folches zu beffern gefinnet mar, ja auch jum theil schon anfieng; indem aber for: berte ihn Gott von hinnen. Beiln nun fole che Muhe wider auf ihn , Jo. Horn, gefommen, hatte er dieses Cantional, mit Sulff ber 2. ob. gedachten Bruder , beffern muffen , und etliche Befange, sonderlich vom Sacrament, hinmeg gethan, und andere an beren Stelle gefett tc. Endlich bittet er , daß man unter diefes Cantional, darinnen die Melodien mit Noten ges fetet find, nicht fremde Wefange mengen, und bas ihrige, zu dem fie sich allein bekennen, wole le fenn laffen.

Es ist dieses, obsichon offters gedruckte Gesfange Buch der Bohmischen Brüder sehr rar.
nid. J. C. Olearii Lieder Biblioth. P. I. p. 11.
& b. Serpilii Lieder Bedancken P. II. p. 14. sq.
Diesenige, welche mit Gottf. Arnold vorges ben, daß Lutherus etliche Gesange der Bohs mischen Brüder, wiewol sehr geandert, behalten, irren gar sehr. Docet auropia, schreibt

schreibt Reimmann, in Catalogo Biblioth. Theol. P. I. p. 417. eos fallere & falli, qui persuasum sibi habent, Megalandrum nostrum Lutherum multas à Bohemis accepisse cantiones sacras, & venditasse pro suis. Vnicam enim tantummodo cantionem sunebrem, Tun last uns den Leib begraben, ab iisdem dessumst; atque hanc non suam, sed Bohemorum esse, publice professus est. cons. laudati Olearii Evangel. Lieder: Schanger. I. p. 14. 17. sq. & P. IV. p. 23.

### XXVII.

Gesta Dei per Francos, siue Orientalium Expeditionum, & Regni Francorum Hierosolymitani Historia a Variis, sed illius æui Scriptoribus litteris commendata: nunc primum aut editis, aut ad libros veteres emendatis. Auctores Præfatio ad Lectorem exhibet. Orientalis Historia Tomus Primus. Hanouiæ, Typis Wechelianis, apud heredes Joan. Aubrii. M. DC. XI. in fol. Cum Priuilegiis, S. Cæf. Romanorum Maiestatis, & Regiæ Francorum. Liber Secretorum Fidelium Crucis super Terræ Sancæ Recuperatione & Conservatione. quo & Terræ Sanctæ Historia ab Origine & Liusdem vicinarumque Prouinciarum Geographica descriptio continetur. Cuius Auctor Marinus Sanutus di aus Torsellus Patricius Venetus. Nunc primum, cum libello eiusdem argumenti, sine auctoris nomine, Ex MSS. veteriteribus editus. Orientalis Historia Tomus secur-

dus. \* ib. iisd. ap. eosd. eod.

In Diesem Ludouico XIII. Henrici M. Filio, Gall. R. dedicitten aus 20. Historicis bestes henden Werd JACOBI BONGARSII, wels thes Mencke in seinem Catalogo mit unter die ras ren rechnet, sind die vornehmsten Historici beissammen, welche den sogenannten Seil. Krieg beschrieben haben, der von An. 1095. an, gans ger 200. Jahr nach einander, in Orient, ist geführet worden. Da nun ju biefem Rrieg alle Christliche Nationen concurriret, so mochte befimegen der Titul wol mit befferm Recht, Gefta Dei per Christianos, heissen; jedoch weil diefer Krieg zuerst in Franckreich auf dem Concilio zu Clermont ist beschlossen worden; auch die Ehriften überhaubt in Orient die granden ges nennet, fo fan man fich wol darüber gufrieden geben. Einige darunter find fcon vorher im Druck gewesen; die meiften aber find allererft An. 1611. in Diefer Edition bas erstemal jum Drud befordert worden; welches wir bem ges lehrten Frankosen JAC. BONGARSIO, als

\* Der in der Vorrede versprochene III, Tomus ist nicht erfolgt.

Diction. p. 48. & Mr BATLE Diction. p. m. 592.

als Editori, ju banden haben. Fr. Pithoeus, und P. Petauius, wie auch Joa. Pistorius haben bereits bergleichen Historiam Orientalem jus sammen tragen wollen; sie sind aber alle 3. durch ihre Fata daran verhindert worden. Daher es in der Vorrede des I. Tomi heist: Collectionis huius primum nobis auctorem scias, Ledor, Franciscum Pithoeum; inde, Paulum Petauium: quos nominare sufficit: neque enim, prædicatione mea quidquam eis accedere ad laudem potest. Scriptores paucos, qui ad manum erant, addere Guillermo Archiep. Tyrensi animus erat, cum passim alii atque alii veluti occurrere: donec in hanc molem opus excreuit, que vel curioso, nedum studioso, mouere fastidium possit. Animum porro addidir Joannes Pistorius, qui cum historiæ aliàs bonam operam nauasset, huius etiam argumenti scriptores, sub nomine sy-viacorum, obtulit edendos Typographo: nihil autem ferè collegerat præter aliquot Peregrinationum auctores vulgatos, & quæ in tomos Antiquæ lectionis conciecit Henricus Canissus, cum Tyrensi, eoque editionis posterioris, id est, à prima synceriore abeuntis. Damus autem Scriptores nouos omnes, aut ita renouatos, vi noui videri possint: excepto Alberto Aquenst, in quo Reineri Rei-neccii fidem secuti sumus. Nam Jacobum de Vitriaco, nonnullis locis auctiorem, plurimis emendatiorem; edimus. Recentiorem nullum admisimus: Hi omnes, aut visas sibi res, & partim administratas, aut ab iis qui **S** 4 videviderantacceptas, memoriæ prodiderunt &c. wie aber, und was für Scriptores in diesen 2. Tomis, Bongars an das Licht gestellet, siehe in der Samburgischen Biblioth, Histor. Centur. III. pag. 111-123.

### XXVIII.

Judischer abgestreiffter Schlangenbalg. Daß ist: Gründtliche entdedung und verwerfs fung aller Lästerung und Lügen, derer sich das gifftige Judische Schlangenziser und Otterngezicht, wider den frömbsten, unschuldigen Juden Christum Issum, und sein ganzes theuer erkaufftes Heilige thum, theils in den verstuchten Synagogen, theils in Häusern und heimlichen Zusammenkunfften pflegt zu gebrauchen. In 7. unterschiedliche Capitel versfasset, und zu ehrenrettung Christi Issu des rechten Issaeliten, frommen Christen, als nunmehr meinen Brüdern, unnd Schwestern am Glauben, zur trewen warnung, den Judischen Blindschleischen zur Buß und Bekehrung in Druck versertiget, durch SAMUEL FRIDERICH BRENZEN, getaussten Juden, Gräfflichen Deatingischen Diesnern. Gedruckt zu Nürmberg, durch Balthasar Scharssen, An. 1614. 8.

In der Dedication an den Mordlingischen Rath, schreibet dieser getausste Jud unter anz dern also: Dises Buchlein, darinn ich jre grosse Lesterung, so sie wider jren verheißnen Messiam und dessen lieben anhang Christlicher Oberkeit, und andern des Christlichen Glaubens zugethan noch

noch stetigs vnd täglichs ausgiessen, entdecket, hab ich deshalb under euer Ehrenvest und here lich. Namen in Druck gegeben, zum theil das mir E. E. und H. diser Zeit wegen Nachbars schafft am besten gewogen, vnd mir jederzeit gusten Willen erzeigt: Zum theil weil umb dise Resier viel Juden, das duch Christliche Personen, so jnen benachtbart, daraus ihr falsches See

mut erfennen mogen.

.

Und in der Vorrede an den Christlichen Les ser vergleicht er sich, wegen seines Namens, eis niger massen mit dem Propheten Samuel, und berichtet von seinem Lebens: Lauff fürzlich solz gendes: wie er von Judischen Stern zu Osterz berg im Land zu Schwaben nit fern von der löblichen Reichs. Stadt Memmingen erzeugt, nach Günzburg an der Thonaw, und Neuens burg an der Kamlachin in seiner Jugend wäre geschickt worden, allda in den V. Büchern Mozsis und in dem versluchten Talmut zu studiren 20.

Br meldet und ruhmet auch: wie ihn, mit seinem Weib und 2. Sohnen, Christoff Waltz, dazumaln Fürstlich. Brandenburgischen Diener und Verwalter des Klosters Sultz, aufs genommen habe, und sie durch gelehrte Pastores in den Haupt, Studen des Christlichen Giaus bens so lang unterrichten lassen, diß sie Anno 1601. \* d. 12. Julii zu Seuchtwang getausset

<sup>\*</sup> Micht A. 1610, wie Fabricius in Hist, Bibl, Fabrie. P. V. p. 356. und Bayle T. I. Dictionaire Hist. & Crit. u. a. m. irrig vorgeben.

worden, Item: Daßer hernach von Tit. Herrn Herrn Georgen Fridrichen, Marggrafen zu Brandenburg Christe milter Gedachtnus für eisnen Linspanniger angenommen worden; und bald nach Dero Ableiben, wie Tit. Herr Herr Gottfriden, Grafen zu Gettingen in Diensten kommen, in welchen er sich noch

burch Gottes Gnad befinde, 2c.

Im 1. Cap. wird gehandelt von benen Gotstes Lafterungen der Juden, von Schemhamphoraich Zauberen und Knoblachfreffen in ber Christenacht. 3m 2.) wie schimpflich fie von der Jungfrau Maria, Beil. Tauff, Aposteln, Abendmahl , Rirchen, Crueifiren, Schulen und Rirchhofen reden. 3m 3.) wie sie weltliche Obrigfeiten verunehren, von ihrem Endt und Bucher, Unaucht und Schächten, tobten und mordtschlagen. Im 4.) wie fie mit ben Chris ften pflegen zu reben, und was fie taglich wiber fie ausspeien. Im 5.) was fie vor verzweiffels te heimliche Gebet brauchen wider Christum und alle Chriftglaubige. Im 6.) wird aus dem Talmut erzehlet, wie ungleich und fpottlich Rabbinen felber von ihrem ertichteten Megiares ben und schreiben, neben etlicher Erzehlungen und Rabulen aus dem Talmut, darauf die Ju ben mehr, dann auf das Befet oder Propheten balten; und in bem 7. Cap. werden etliche Spruche aus dem 21. Teft und ihren eignen Rabbinen in dem Talmut erzehlet, daß GDtt Einig im Befin, und Drenfeltig in der Perfon fen.

Es ist diese erste Edition so rar, daß sie wes

bet det fel. D. Wagenseil, noch J. C. Wolffius zu Beficht haben bringen fonnen. conf. VVagenfeil. Tela Satanae p. 217. & VVOLFII B. H. P. I. p. nun fel. Berr Prediger Wulfer, nebft bes arg liftigen Juden Salom. Zeui Widerlegung fub tit. Theriacae Judaicae &c. wieder auflegen laffen, wid. A. E. Lips. An. 1682. p. 205. Lacherlich ists, daß der berühmte Basnage Tom. V. Hist. Jud. p. 2088. vermennt, dieser Ex-iudaeus, Brentz, habe Schlangenbach geheissen. Was Brenzii Scriptum selber betrifft, so hat man sich nicht darauf zu verlassen. Der vorbelobte vortrefflische Theologus und Philologus, Joa. VVülserus, reprehendirt in seinen gelehrten Animadwersionib. partim ignorantiam crassam Brenzii, p. odium, uel mentiendi libidinem, uel immaturum Zelum, quo adductus Judaeis multa affinxerit &c. Der sel. VVagenseil flagste auch über Brenzii imperitiam und mentiendi libidinem. Und ber obgedachte scharfffinnige Bayle schreibet p. m. 655. von der verdache tigen conduite des Brenzii also: Cette conduite de Brenzius peut rendre suspecte sa conversion: elle semble signifier qu'il ne quitta le Judaïsme, que pour se venger de quelque injure qu'il y avoit reçue. Ceux, qui sortent d'une religion par de semblables motifs, font en grand nombre, & pour l'ordinaire ils publient cent faussetz contre le parti qu'ils quittent. Le ressentiment personel de quelque assront, ou d'une injustice énorme, les anime à la vengeance, et le reste. conf. laud. VVOLFII Bibl. Hebr.P. I.p. 1117.

P. III. p. 1123. Hist. Biblioth. FABRIC. I. supra cit. F. J. BEYSCHLAGS Lebens & Besch.
Joa. Brentii 1. Th. p. 28. sq.

### XXIX.

Chrysostomus de Cordis Compunctione.

Augustinus decontritione cordis. in 12.

Es stehet zwar weder annus, noch locus impressionis dabei: alleines scheinet, um das Jahr 1400. und etsich 80. gedruckt zu seine. Im 1. Buch, welches aus 21. Capp. bestehet, zeiget der beredte Chrysostomus: aer & pro quidus copunctio sit habenda? und im 2. Buch: que sit vera cordis copunctio: & quomodo quis ad illam peruenire possit ac debeat. Isas Augustini Buchlein de contritione cordis, in quor semetipsium & alios ad veram ac debitam cordis contritionem prouocat & exhortatur, anbelangt, so ist solches mehrentheils aus Anselmi Opp. genommen, vid. Cave Hist. Literar. T. I. p. m. 174.

### XXX.

Carmina & Epistola de Coniugio, ad D. Dauidem Chytraeum, l'rofessorem in Academia Rostochiensi: scriptæ à multis honestis & doctis viris, Anno 1553. Vitebergae excudebat Johannes Crato. Anno M. D. LXII. in 8.

Bu 1) stehet ein schones Carmen, a Phil. Melanthone scriptum D. Dauidi Chytraeo, & honestissimae uirgini Sponsae eius Margaridi Fi-liae Laurentii Smedes, (a Reimmanno in Contin. Isag. ad Hist. Lit. German. P. III. p. 574. perperam Margareta Smedelia appellatur,) Senatoris Reip. Rostochianae; 2) Joh. Stigelii Elegia; 3) Epithalamion in nuptias M. Dauidis Chytraei, autore Jobo Fincelio, Prof. in Acad. Jenensi; 4) Nic. Cisneri, Prof. in Acad. Heidelberg. Enconium Coniugii; 5.) de dulcissimo nomine, Margaridos, Sponsae, aut. Josepho Bentio Tubingensi; 6) Fuxo M. Dau. Chytraeo, fratri suo charissi Epithalamii vice subiecta, a J. Mercurio Morsheimero Hyldelbergensi lectore; 7) Henr. Molleri Hessi, in Acad. Regiomont. Prussiæ, Carmen in nuptiis Chytraei; 8) Gerardi Nennii Sledani, Prof. artium & linguarum in Acad. Rostoch. publici, Epithalamium; 9) Henr. Sthenii Munderi Epithalamium; 10) Fpistola aliquot de Coniugio, ad Chytraeum missae, a Melanthone, Jo. Brentii & D. Erhardi Snepfii; II) Oratio de Coniugio, a Dauide Chytraeo, scripta, in honorem Cl. V. Tilemanni Stellae & ipsius Sponfæ Helenae Rotermunds; 12) ἀφοςίσμοι γαμικοί seu Oeconomia Mathesii, in gratiam noui mariti D. amici sui; 13) Historia Margariti, cum allegorica interpretatione; 14) Epigramma Calpari Peuceri de Margarito, Latine redditum; 15) Pfalm. CXXVII. a Mattheo Roslero Lucano Doct, artis Medicae redditus Graecis versibus; & 16) Dauidis Chytraei Graeci uer-146

fus ad CL. V. Jo. Bocerum, Poët Laureatum, Sponsum; & ad D. Eberardum Lothmannum Prof. Acad. Rostochianae, Sponsum, Colle-

gam suum.

Es sind diese Carmina und Episteln rar, won welchen O. F. Schütz, de vita D. Chytraei, Lib. I. p. 81. sq. sulg. anmerstet: Prosecuti sunt, schreibt er: suis votis etiam alii hoc matrimonium, in quidus Chytraei Praeceptor Philippus praecipue eminet, cuius elegans Carmen latinum, alludens ad nomen Sponsae, sub Willebrochii nomine primum editum est, post Libro 2. Epigrammatum Philippi 1560. S. Vitemb. ab Hildebrando Grathusio infertum, quod cum venustissimam Euangelii imaginem contineat, & rarius hodie poëma ta Philippi legantur, quæ tamen si non alia re, saltim pietate sua & eleganti sermonis ssumine se commendant, hic apponere lubet:

Margaris in conchis oritur dulcedine ro-

ris &c.



### CONTINUATIO LIBRORUM RARIO RUM

in fol.

E PARTE PRIMA

## BIBLIOTHECÆ ANONYMIANÆ.

Lit. O.

Nus Ecclesia, s. Johannis Epis. Chemensis, de VII. Ecclesiæ Statibus, abusibus grauissimis, & futuris eiusd. calamitatibus ex Prophetiis & novarum reuelationum Vaticiniis. Colon. 1531. rarus. p. 13.

Pauli Orosii Historiarum libri VII. curante Ænea Vulpe Vicentino. Editio omnium prima.

In fine legitur:

Ut ipse titulus margine in primo docet;

Orosio nomen mihi est.

Libanorum quicquid erroris fuit Exemit Æneas mihi.

Meque imprimendum tradidit non alteri Hermanne: quam soli tibi.

Hermanne nomen huius artis, & decus.

Tuaeque laus Coloniae.

Quod

Quod si situm orbis, sique nostra tempora Ab orbis ipsa Origine,

Quisque tumultus bellaque & caedes velit

Cladesque nosse: me legat.

p. 105. & 106.

Beati Orosii Presbyteri in Christiani nominis Querulos, f. Historiarum libri VII. Auguste, per Joh. Schusseler 1471, Edit. prima. p. 239.

Historia di Padoua di Sertorio Orfato. Padoua

1678. lib. rarus. p. 124.

Orthodoxographa Theologiae SS. fidei Doctores numero LXXVI. partim Græci p. Latini. Bafil. 1555. rarus. p. 13.

La historia general de las Indias, por Gonçalo Hernandez de Oviedo. Sevilla, 1535, livre tres

rare. p. 155.

Ouidii Heroidum Epistole c. Commentariis Petri Marsi, Venet. per Baptistam de Tortis 1482. 8. Novembris. p. 175.

Einsd. Fastorum libri c. Comment. eiusd. ib. per

eumd. 1482. IX.KL. Jan. ead. p.

Eiusd. Metamorphoseon libri XV. Parme 1480. p. 176.

Einsd. Heroidum Epistole & Sappho; elegie;

de arte amandi &c.

Luce Antonii Florentini impensa a Matheo Capcasa Parmense accuratissime impressa

1489. Opus rarissimum. ead. p.

Einsd. Metamorphosis, cum integris ac emendatissimis Raph. Regii Comment. 1497ead. p.

1958 )o( 1958 K

# THEOPHILI SINCERI

Neue



Mon

lauter alten und raren

Büchern

Und

Schrifften. IV.Stück.

Francksurt und Leipzig. Zu sinden ben Johann Stein, in Mürnberg, 1734.



### I.

Itae curriculum \* M. Joa. Holungii, Bleicheroda-Thuringi, Poëtae Laur. Rectoris quondam Gymnasii Norinberg, nati A. 1595. d. 1628. Ex autographo.

#### Præstantist.

### Dn. M. Job. Holungio, amico amiciff.

Sæpius in cursus vitæ curásque sideli ingenio penetrare, Deo cantaréque laudes, quòd bonitate sua nos texerit, atque potenter pulsarit procul omne malum, fraudesque maclorum,

ex animo fluit, in vera pietate locato.

Optime utrumque tenes, è jucundissime Ho-(lungi,

**2** 2

Cujus

<sup>\*</sup> Hoc mez vitz curiculum Clariss. & Doctiss.
Viris DDn, Casparo Brülovio Poët. & Histor, in Argent. P. P. Itemque M. Johanni Gütherao Coll. Domin, ibid. Inspect. & Supr. Class. Vicario &c. Poetis Laur. Czs. ingeniosiss. Fautorib. & Amicis meis zternum honorandis sub limam & centuram missum suisque calculis approbatum cum literis & hac przsatione remiserunt 8. Cal. Jun. 1627.

Cujus constanti mihi mens est nexa savore, jungeturque, sluet donec per viscera sanguis: Omnia nam repetens à primo limine vitæ ad tempus præsens, prodonis carmina promis, et pro tutela Domini sacra Carmina promis.

Euge bonum factum! țibi præsensadstet Jova: Complures annos vitæ superaddat: amicam costam sœcundet: natos natasque resundat: & bona queque serat, toto quæ pectore poscis.

su παριςαμένε
omnia faulta & felicia ArgentinæinCollegio Prædicatorum 17. Maij 21
post 6t. mat. 1627. voveb. M. JOH. Gü-THERÆUS, Pon. P. L. Cæs.

Bioleóurium five Vitæ M. JOHANNIS HOLUN-GII Bleicheroda-Thuringi curriculum hexametro carmine decantatum, inque sui memoriam Liberis suis à se relictum.!

Esto meæ Vitæ cursus mihi carminis ansa.

Patria quæ tellus; quæ Lux natalis & annus, Vitales primum quo veni in luminis auras;

Qui pariter suerint & Avi, charique Parentes;

Et quotus inter ego Germanos; quomodo (mentem Huic vitæ generi, sic disponente IEHOVA)

Huic vitæ generi, sic disponente JEHOVA
Appulerim Musis & Patre volente sacrarim;
Qualiter & callem quo Musas itur ad almas
Calcarim varios per casus perque labores;
In quibus Aonidum memorabo & quando Ly(ceis

District by Google

| Verlatum lummi clementia dia JEHOVAE                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hæc ad NORIADOS me duxerit oppida tan-                                                       |
| (dem ;                                                                                       |
| Quamque mihi spartam dederit; cum Con-                                                       |
| (juge lecti                                                                                  |
| Quomodo sim liciti ingressus connubia; quæ-                                                  |
| (nam                                                                                         |
| Inde redundarint mihi commoda; (paucula                                                      |
| Ci Chalamania DOMNI                                                                          |
| Si sobolem excipias, DOMINI quæ munus ha                                                     |
| (betur.)                                                                                     |
| Quæque redundarint discommoda; (plurima                                                      |
| (verè!)                                                                                      |
| Hæc mihi carmen erunt. Mea spes & CHRI4 (STE salutis                                         |
|                                                                                              |
| Porta meæ & portus, quo per discrimina rerum<br>Et varios casus subter cruce tendimus omnes; |
| Præsens esto meam scribentis dirige dextram                                                  |
| Inque tuam benedic quo vergant omnia laudem                                                  |
| HERCINIAM locus est cis sylvam voce                                                          |
| (CHERUSCOS                                                                                   |
| Indigenas priscâ dixerunt, tractus amœnus:                                                   |
| Herciniæ Boream versus nemora alta; sed                                                      |
| (Austrum                                                                                     |
| Versus habet campos sœcundos uberæ glebæ                                                     |
| Et Tyrigetarum felicia rura, folumque                                                        |
| Fœtibus arboreis mirum quam pingue, per                                                      |
| (agros:                                                                                      |
| Solis ad occiduum tellus Eisfeldica tractum                                                  |
| Claudit; sed Comitum ditio, si respicis Eurum                                                |
| Assiduisque plagam, quæ spirat nubibus Austri,                                               |
| Affiduisque plagam, quæ spirat nubibus Austri,<br>Sanguine Celsorum de SCHWARTZBURG          |
| (terminat istum.                                                                             |
| Uio Uio                                                                                      |

| Hic HOHNS                    | TEINIAC      | AE quone         | dam no   | offeffio        |
|------------------------------|--------------|------------------|----------|-----------------|
| 4.                           |              | -                | (GE      | NTIS            |
| Prælustri CC                 | MITUM        | Celforum         | i è sai  | nguine<br>NTIS: |
| Grata fuit sec               | des per secu | la quinqu        | e vel u  | ltra.           |
| Eximiæ deco                  | rant Comi    | tatum qua        | ttuor a  | rces.           |
| E quibus est                 | terram late  | prospect         | us in or | nnem.           |
| Aultri prima                 | olagam ver   | lusLARA          | dicta, l | riores          |
| Sic illam dix                | ere, Larari  | a sacra qu       | od int   | us              |
| Sint, ubi Sac                | ra Lares G   | eneroso è        | anguit   | ie creti        |
| Tractarunt C                 | COMITES      | : ut eo,         |          |                 |
| C. O. T                      | 1 0          |                  |          | (prima;         |
| Structores L                 |              |                  |          |                 |
| Respicit ad F                | soream sep   | tenque - 1       | ccuna    |                 |
| CLETTENI                     | DEDC m       | nte à cli        | was .    | (nem            |
| CLETTEN                      | berg in      | once a ch        |          | depta,          |
| Aut anodeo                   | trames du    | cat clivofi      | is cuni  | cm.             |
| Aut quod eo<br>Hesperiæ par  | rtem funda   | ta est terti     | a verfi  | IS              |
| SCHARTZ                      | FELS non     | en haben         | s ab ac  | uta ru-         |
|                              | ,            |                  |          | basique         |
| Petræa, fupe                 | er est qua   | firmis ftru      | cta col  |                 |
| Quarta sed                   | Eoi sese eri | git orbis a      | d oraș   |                 |
| HOHNSTE                      | IN præalti   | s super e        | dita c   | autibus         |
| , ;                          |              | •                |          | (inter          |
| Aërias pinus<br>Hæc Arx illu | & quercu     | s eminet a       | ltum.    |                 |
| Hæc Arx illi                 | iltri Genti  | lacra non        | nna pr   | ımum            |
| Indidit, ut                  | COMIT        | es audire        | ent inc  | lyti ab         |
| Towns TAD                    | DOMIN        | H.<br>Tasliani m | OHINS    | TEIN,           |
| Inque LAR                    | אוואוחית ע   | r tendm n        | actusq   | (nastæ.         |
| Ut fera                      | Parca ner    | in parce         |          |                 |
| " Of Icia                    | raica hai    | mir barec        | 119 110  | (æque           |
| - 1 h                        |              |                  |          | Turres          |
|                              |              |                  |          | _ ****          |

| Turres invadit, milerum pulsatque tabernas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SicGenerosa Domus (parcarum Lege) Dynastas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heroasque mares, quos viderat ordine longo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heroasque mares, quos viderat ordine longo,<br>Amisit tandem & stirps mascula desit esse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| THE CALL CONTROL OF THE CONTROL CONTRO |
| DUX ibi GVELFORUM Princeps Cellissimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Urbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O BRUNSVIGA tuæ terror, HENRICUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CJULUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Has quondam Comitum ditiones occupat armis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Occupat atque quater denos fenet hactenus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (annos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Principe cum Gnato: teneatque has amplius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Colo DICIIM Goodie Goodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Celsa propago DUCUM faustis successibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (opto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nunc ubi sum primum sub luminis editus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (auras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Commemorabo locum, qui medulcedine mira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ducit & esse sui memorem me jugiter urget.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vicus ab arce LARA passus vix mille pusillus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distat viginti jactans & quatuor ædes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EVILLITY of annual action actes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EXILIUM est nomen, quod ei Væ-Jupiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (olim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indidit Ausonius: nisi me sententia fallit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SIXTUS Papa fuit: tali cur voce notarit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adducam causas. Vasto fulcimine templum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Innixum videas faxis immane quadratis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Intus (ex aras: tot Sacrificique fuerunt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rafa cohors quondam, fic SIXTUS Papa ju-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bebat,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sacra peregerunt, templum lustralibus undis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Undique sparserunt gentili more Baalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Magna superstitio varium & mutabile vulgus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Q A Dayit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Duxit eo: innumeri variis è tractibus orbis Confluxere Viri juvenumque Senumque ca-(tervæ

Sperantes venia fruier morbisque levari,
Atque stupenda loci miracla videre sacrati:
Nam gressum claudis facilem indulgentia Papæ
Auditum surdis & visum lumine captis
Pro morbo sanam mentem cum corpore sano
Promist. Miseros sic dementavit homullos.
Exulis hinc instar longinquis quisquis ab oris
Venit in EXILIUM CHRISTI, (quo nomine

Dixerat hunc vicum lucri spe turpis & auri.)
MARIÆ statuam (crassa quam secerat ante
E tilia Sculptor, gemmisque ornarat & auro
Aurisaber corpus) selegit ritè colendam
Sæpe suum ingeminans: CHRISTI pia Mater

(aveto!

Mater aveto MARIA favoris plena, decusque Fœminei sexus! Mater sanctissima salve!

Ana fuperstitio hæc & detestabilis error Mansesunt centum dum Sol renovaverat annos: Tertius ELIAS ibi sacto & voce LUTHERUS Væ-jovis Ausonii stabulum purgavit, & agrum CHRISTI consevit vivacis semine Verbi.

Oc Ego sum vico, Patriæ non pænitet, ortus Patre Viro docto, cui templi cura scholæque Demandata suit, Genetriceque natus honesta: Sic & honoratis ab avis: Maternus ab HOHN-

In celsi Comitis WOLFGANGI serviit aula: Cumque sidelis erat, BLEICHRODÆ nactus (honores

- Con-

Confulis ad clavum multos ibi fedit in annos. Sic quoque novit avum tellus patriæ alma pa(ternum

Integrum vitæ purum scelerisque colonum.

Eptem è Matre pia Genitor charissimus olim Suscepit liciti charissima pignora lecti,

Ut tria fœminei sexus quatuorque virilis.

ICOLAUS erat, Matris qui primus ab alvo Prodiit à teneris doctus formare politas Literulas ductu Patris & numerare: dicavit Postea NORTHUSÆ sese Sartoris opellis. Discendi studio procul inde prosectus in agros Arctoos, Borusse, tua divertit in Urbe NEUENDEICH dicta, quæ vix miliaria quin-

Distat ab insigni DANTISCO: hic funere

(Fatum

Fripuit natum viginti quatuor annos:
lxu me peperit Mater dilecta secundo

Ejus & à mammis Genitor me ritè Novenæ Addixit turbæ facris ut Alumnus in arvis Aoniis essem, quod post prolixius addam, Si prius & charos Fratres charasque Sorores Ordine rettulero, quisquis quo venitin orbem. Post me vitales hausit vagitibus auras ELISABETHA soror, cui cum velocibus horis Natales ierant sex, mors illam abripit atra. Post hanc in mundum venit CATHARINA.

Quam præter formam pietas & cura paternæ Commendare domus, dilectæ fedula Matris Aemula netrices fallebat gnaviter horas: Et cum pene decem foret annos nataduosque, Decessit placide terris ad cœlica Regna. Limina lucis init post BARTOLOMÆUS & (alvo

Egressus Matris Baptismatis amne lavatur:
Cumque puer factus, primum conjungere discit
Literulas, calamoque imitarier audet easdem.
At per majoris placuit vestigia Fratris
Duci, Sartorum seque associare catervæ.
Hinc DUDERSTADIUM, chari post funera

(Annis à nato CHRISTO qui mille peractis Et ter quinque super sexcentos ultima clausit Fata, DEOque animam cujus suit ante, remisit.) Ducit eum Genetrix Sartori datque docendum. Chara Soror sexto nixu prognata MARIA Sit subjecta licet variis, quantum scio, morbis; Obsequiosa tamen viduatæ filia Matris Pollice pensa trahit, patrios intraque Penates Angustam curans rem cum Genetrice serili Gnara domi peragit privata negotia rerum. Ultimus in mundi hæc spatiosa theatra GEOR-(GUS

Nascitur ex utero: & cum nunc ætatis adesset Septimus annus, eum diræ contagio pestis Abstulit ante diem duro mihi funere Fratrem. Vo prognata suit Soboles dilecta Parentum

Vo prognata fuit Soboles dilecta Parentum Ordine jam retuli. Per fata domestica Parcæ Quos rapuere, DEUS det munera grata quietis: Quique fruuntur adhuc radiis solaribus, olim luos in pace finat lachrymosa excedere valle. Am mea o ergo meæ perstringere tempora

Et studia, à Pueris queis me vovere Parentes;

Quomodo tractarim; quibus auxiliis, ubi, (quando,

Condere suscipio, quibus & Doctoribus usus; Quoque statu positus perveni tempus ad instans. Dirige CHRISTE manum: læti quicquid mihi

Omne tibi acceptum refero: lævi mihi quicquid Accidit, omne meis, quæ partim ex ubere

(Matris

Suxi, peccatis; partim quam turpiter iple In vita admiss scius inscius, annumerabo.

Elligionis opus fideique professio veræ Semper erant caris pretiosa Parentibus: inde Sacra Catechesis primordia rite docere Princeps cura suit: Gnatoque deinde tenello GRAMMATICES monstrare viam, quo tra-(mite tandem

Artium in ingenuas successi ducimur arces.
Annos cumque novem mea vix expleverat ætos, En Ductore DEO, studii morumque Magistrum Præsigit Genitor, qui Musarum indat amorem.
ANCHINOANDER erat, vir quavis in arte

(peritus,

Alloquio facilis placido præceptor & ore: Incola GEBRANUS, cujus cum nomine laudes Et pia cura meis maneant infixa medullis. Hujus enim ductu pueriles ludere versu Tentavi primum: memini me condere soles Millenis vicibus magni repetendo Maronis Sylvestrem Musam, quam, ut ait, meditatus (avena est.

In campos quoties (quod erat mihi mapna vo-

Veipere

Vesperæ lustratum pueriliter ire solebam, Conabar toties imitari, more Tironis, Tityron in patulæ recubantem tegmine fagi, Sylvestrem tenui meditari & arundine Musam. Culmina cumque procul villarum summa vi-

Fumare, & celsis labi de montibus umbras: Ibo domum, dixi: mecum quoque Tityrus ivit.

Ivit & in molli requievit nocte grabato.

Ost geminas hyemes valedixi rite Magistro Et gratæ linquens post me vestigia mentis MULHUSIUM veni Romani Liberam ad Ur-(bem

Imperii, vere Doctorum flore virorum
Urbem felicem templis cultamque scholisque.
Hic pietate gravem & meritis offendo Palæitræ
Rectorem, cujus variabant tempora cani,
Et letho propior fessuaue senilibus annis
Visus erat turbæ: verum indefessus in amplo
Ludo Discipulus dextro moderamine rexit,
Rexit, in ingenua erudiitque sideliter arte.
Discipulos sovit Rector BECHERERUS amore
Qui Musis vitam dederat & moribus illam
Comtis ornabant promti parere monenti.
Post, BECHERERE, DEUM memini me di(scere primum

Te duce, Porphyrii voces, quas ipse libellis Præfixit Logicis, & earum quinque recenset: Deinde Categoriæ, Quid, Quæ, Quotssint

Quis & usus,

Et cur Aristoteles Logicæ præfixerit illas.

Ub sua me rigidus tum tecta receperat hospes

Exsuccus sartor: maris o macilenta sigura!

Invi-

Invidus hic femper nobis comedentibus arsit Lividulis oculis, & torvo, more Titanum Adspexit vultu, quoties cum pane fabaque Tempus erat stomachi morsum lenire latrantis. Carnibus appositis solari ventris orexin Copia rara fuit, ter vix in mense quaterve: Juscula quotidie numero pulmentaque magno Et cramben olerum mensas onerare videbam: Unda simul gelidis è sontibus hausta levandi Arentes sauces apponebatur in orca. Quam mala-grata meo cibus hic potusque suere Fercula ventriculo! scabies hine undique corpus Insicit atque manus mordax prurigo cutemque: Pallor in ore sedet: stomachus omnia conco(quit illam)

Materiem; interius generatur noxius humor, In me pene febris fuerat qui causa malignæ. Hoci Pater audito MULHUSAM venit &

(omnem

Exquirit rerum formamque statumque mearum. Duritiemque mei postquam cognoverat istic Hospitis, exsanguis crudam sartoris & escam: Ito prius mecum, dixit, Rectoris ad ædes Pro meritis vitæque tuæ moderamine dextro Dicito, ceu debes toto de pectore grates: Post mundum à scabie crudique gravedine (ventris

Libera te videat membrum NORTHUSA
(Scholæque

Gnaviter in Phœbi castris qui certet, alumnum. Hoc facto ad Patrios migramus uterque Pe-

Quos intra sçabies geminum me tetrica mensem

Ante momordit adhuc, dica quoque limen ad (Urbis

Musarum veni lustratum sacra vireta.

Ngressus demum mansi, dum tempora Titan Quinque per autumnos repetitis duxerat annis. Hei mihi quæ puer hic mala sum tolerare coa-

Alsi, sudavi, non tutus ab hospite vixi:
Verbera distribuit Zythoque meroque solutus
Incussis stentem colaphis me risit aduncus
In gemitu lachrymisque meis saltare jubebat;
Aut buccas insare meas, quas ilicet udus
Hic hospes, lapicida ferus percussit iniquum.
Impletum quoties cyathum vacuaverat uno
Haustu, funde puer, dixit, carchesia Zythi,
Funde, scyphum reducemque moneto recurrat
(in orbem.

Hic hospes madidus majori ex parte culullos Torquendo, noctes consumsit quinque per (annos:

Illius intra ædes nam tot me vivere novi.
Inde ministrando desessus & absque quiete
Digestoque cibo contraxi denique febrim,
Quæ mea membra gelu & recidivo torruit

Cornua ter lunæ donec pleno orbe coiissent.
Fidus erat Ludi tum perdoctusque Magister
HEULERUS primo: Verbi qui rite Minister
Divini electus sibi post succedere vidit
ERMICHIUM sama celebrem pietatis & artis.
Hic cum Collegis, schola quos conjunxeat,
(omnem

Impendit curam, quo cerea corea juventæ

Ingc-

Ingenuas artes moresque doceret honestos. Grates si quisquam meret, hi meruere docen-(tes.

Hinc ego post quinas repetito sidere messes NORTHUSA egressus divertor in UrbeLutheri. Felix illa dies, primum qua lætus in Urbem Magne LUTHERE tuam veni! selicior ista Lux sit, Gymnasii qua primum sactus Alumnus Sub prudente gravis moderamine Gymnasi-(archæ!

O SCHOEPFFERE scholæ illustris dexterrime

Cloria Pieriæ Gentis, faustissima Lux sit,
Qua Te conspexi mira gravitate docentem!
Quam veneranda tuo cum mansvetudine mixta
In vultu gravitas! quam summa scientia rerum!
Quam verus pietatis amor, tibi Zelus & ardor!
Commoda quam methodus studiumque sideli
(docendi!

Acceptum refero Tibi, Vir celeberrime, quie-

In Logicis valeam: fecit tua provida cura Prosperitante DEO, loca quod tractare sacrata Conatus suerim: Te prospiciente fruisci Contigit hospitio FORSTERI nobilis olim Theiologi MANSFELDIACOS Antistitis inter Pastores. Pietate gravem & præstantibus ausis Hunc cum sata virum rapuissent, post quoque

Præceptor venerande, tua GOEBELIUS ille Cives ISLEBII non ultimus inter honores Sub fua tecta mihi dat nutrimenta recepto. Integer hic vitæ civis probus atque benignus Largi-

Largiter apposuit victum potumque salubrem, Intra nutrivit me privatosque penates. Qui benefacta videt DEUS ut benefacta re-

Qui beneracta videt DEUS ut beneracta re-(pendat

Oro, gravique bonis cum fœnore commoda (reddar.

Ix ibi tres fueram (manet alta mente re-

(postum)

Brumas, quando Parens naturæ debita solvit Pondere deposito carnis, matremquem marito Atque suam sobolem spoliatam Patre reliquit. Protinus ISLEBIO Mater mæstissima Natum Me revocat sperans sibi quid solaminis inde. In Patriam ut redii, luctum resonare Penates Studio cum mæsta lachrumantem Matre So-

Extincti deflent miserum immatura Parentis Funera, nec monitæ possunt compescere sletus. O quoties quoque slens dixi: Charissima Mater Tuque Maria Soror, quid luctus hic efficit in-

(gens?

Defunctos equidem fas est lugere: maritam Desleat ut conjux; sleat atque marita maritum; Et Genitor sobolem; soboles orbata Parentem: Sed modus in luctu recte teneatur, & ultra, Quam divina piis præscripsit regula, non est Lugendum: quare, dixi, desistite luctu. Sit modus in rebus, sunt certi denique sines, Quos ultra citraque nequit consistere rectum. Ponite nunc lachrumas, nimium ne slete Pacrentem:

Subdita Divinæ semper sit vestra voluntas.

Rbe resurgebant Lunæ post cornua nono,

Quando

Quando suis Gnatis Præfectus in arce LARA(NA

Me Præceptorem præfixit (mentio supra Arcis facta suit, natali est proxima vico)
Hic animi prudens, vultu gravis, artis & usus Notitia clarus Præses pius atque benignus,
MATTHIAS qui dictus erat cognomine VIN(CKE,

Me fovit, tumidi & cujusdam depulit à me Vim technasque viri, qui tum vivebat in arce. Proque falute mea stetit assertorque fidelis Incolumen spirante minas desendit ab hoste. O quam fidus erat Patriæ Pater! ille sciebat Parcere subjectis & depressife superbos; Judex æquus erat corruptus munere nullo. Dent pia Fata tuo cineri, Præsecte, quietem: Cumque animam russus rerum sator ossibus apte,

Junxerit, æterna cœli det pace fruaris. Interim in ore meo cum perpete laude mane-(bunt

Semper honos nomenque tuum, dum vixero (vitam.

Imidiata modo cum nunc trieteris abijsset Ex aula revocant me Fata iubentque redire Ad Sacra Musarum viridaria; svadet id ipsum Mater, & ulterius pendere docentis ab ore Me monet ut studiis possim Patriæ utilis esse. Hinc comitante DEO BRUNONIS ad oppida

Oppida Saxoniæ, quam nuncupat incola (BRUNSVIG.

At natura soli Boreæ quod respicit orbem,
Urbis

294 Urbis & ingenium atque insveta cibaria corpus Protinus insestare meum: nam rancida lardi Incocti stomachus pernæque resecta suillæ Frusta meus coquere atque in alentem vertere Non poterat: natura cibo mea abhorruit isto. Rgo farcinula composta rursus ab Urbe Prædictâ nummis vacuus discedo viator Longum iter eximiæ tendens ad NORIDOS (Oras. Sirius immodico canis igni quando coquebat Per loca montanæ regionis & ardua faxa Erro per ignotas salebras, per inhospita tesqua. Eheu quam pressit cum humeris mea sarcina dorfum! Quos humeri ex gravida senserunt mole dolores! Quam vehemens rapido sitis exsiccavit in æstu Arentes fauces, ut eam vix fluminis unda Sistere sat fuerit! quam tædia longa viarum Ante meas fesso lassare in corpore vires, Hujus quam portas ad NORIDOS advena veni! Sæpe quidem patulæ posita sub tegmine pini Sarcinula memet sic consolabar in umbra: His graviora licet non sim perpessus in omni Vitâ, tam longum nec iter defessus ob æstum Calcârim rapidum, qui vires decoquit omnes: Obdurabo tamen, dolor hic mihi proderit olim.

Ædia non solum decet hausta referre Viarum Inque fame inque siti transactos dicere soles; Sed benefacta simul, mihi quae sub sole vianti Contulit interdum bonus, ærumnæque mifertus Oblato stomachi latratum pane refecit Desilientis aquæ gelido ut fonte rigavit

Aren-

Blazed by Google

Arentes fauces & ficca labella recenti Lacte serve juvencarum Zythive liquore. Vicus ab oppidulo QUERFURT (quod Præsul Halensis

Qui quoque Parthenopes Reverendus Episco-(pus audit

Possidet: illustres olim tenuere Dynastæ De MANSFELD, quorum natus de semine (GEBHARD,

Cui conjux uno peperit gratissima nixu
Pignora nona, deditque octo demergier unda.
Sed servata DEI nutu, post omnia mirum,
Amne salutaris baptismi immersa suere:
Arcis in æde sacra de fornice pendet ahenum
Ex quo sunt loti infantes baptismatis unda.)
Non proculest, vici lapsum est è pectore nomen,
Huc introgressum via me perduxit ad ædes
Pastoris, Verbo Christi qui qui pascit ovile.
Mox ubi pulsaram postes impransus, aperta
Panditur ecce domus, Pastoris prodit & Uxor
Blando subridens vultu sic fatur: Amice,
Quisquis es, intuitu ex primo cognoscere pos-

Quis sis, quidque velis, nisi me sententia fallit, A pastore meo tu grata viatica quæres.

Divinare potes, dixi, Matrona pudica, Veridicusve tibi Genius prædixit in aurem: Sic est, ut sentis, nec te sententia fallit A pastore bono mihi grata viatica quæro. Hæc ubi satus eram, placide, mora nulla, marito Indicat ipsa suo, votoque reversa potiri Me facit: ecce tibi puro de sarre placentas, Inquit, & è nostra storem similaginis album u 2 Mensa:

|       |      |        |       |       | mbra siti |        |
|-------|------|--------|-------|-------|-----------|--------|
| Sifte | bono | Zytho, | quem  | canth | arus ille | propi- |
| ) .:  | 11.  | c.     | • • • |       |           | (nat.  |

Me converto prius cum supplice voce JEHO-

(VAM;

Gratus ago grates Pastori deinde benignol Ejus & uxori quod prandia lauta dedissent.

Qui benefacta vides DEUS hæc benefacta re-

Largiter, ut de Te promisit pagina sacra; Redde manu plenacum sœnore redde benignis.

nde VARISCORUM MUNCHBERGAM

(deferor, alta

Saxaso per & montes casulam ad textoris ege-(nam.

Hospes erat facilis, meque in sua regna rece-

Furfureo biduum saturabat pane: (serina Carne vel assat caruit miser) ipse levavit Fontis aqua gelidi sitientia labra, mibique Præbuit ut liberem collaudans frigida sontis Pocla: sitim est ibi mos populis restinguere

Se raro exhilarant Cereris Bacchique liquore.
Splendidiora licet voluisset ponere fercla
Et Pentecosten mensis celebrare superbis:
Cella tamen prohibebat inops & curte supellex.
Quantum, qui dat, habet, mihi largus abunde
(videtur:

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Gratus ago grates epulis pro talibus Undam Flumine degelido coctumque ex sursure panem. Accepi Accepi grarus pergrata cibaria ventri. Commoda mille DEUS tibi, textor amice, re-

(ponat

Proque tua pietate domum impleat ubere fructu. Quando dies alterque dies processerat, & iam Tertia sulgebat primis aurora capillis

Exeo MUNCHBERGA nec panenec ære gra(vatus.

Tædia multa meis humeris modò farcina, colles Acclives pedibus spinosisque undique septum Arbustis itiner moverunt Solis & æstus.

Phœbus ad occiduum cum nunc descenderet

BYRUTHUM veni sub prima crepuscula noctis:
Nemo sed intrantem me sub sua tecta recepit,
Mille licet vicibus peterem, mihi nulla patebat
Janua ut intrarem de nocte sub hospita tecta.
Cum gemitu & lachrumis suspiria multa canali
Cordis ab interno ducens: Quo nunc ego

(tandem Me vertam, dixi, per opaca filentia Lunæ? Versor in ignotà ignotus regione locique Ignarus sessos artus ubi nocte reponam. Incassum petii: durus magis incola saxo Atque adamante suit: Homines è Tygride natos Esse reor, quos non hæ commovere querelæ. Byruthane tibi Civis sere, agrestis & excors, Digna tuis quondam DI reddent præmia factis.

On ita villa procul distabatab Urbe Byruthi, Hac concedo timens invisa silentia noctis, Instantes nimbes coecosque in nubibus ignes. Villica pulsanti foribus mox adstat apertis Hospitiumque mihi promittit nocte sub atra.

и 3

Villicus adveniens (non more Lycaonis) inquit. Quis novus hic hospes congestum cespite cul-

Pauperis hoc tuguri subiit modo vespere sumo? Cui primum, Salve, dixi; post ora resolvens Talibus aggredior dictis: Mi villice, cernis, Quod jam densa cadat summis data montibus

ua cadat iummis data montidus (umbra

An non me nocte hac patiere quiescere tecum Fronte super viridi læto vel gram ne prati? An Sarcinulam depone tuam, contra inquit, Amice, Men' ita rere ferum mea qui te tempore noctis Tecta subire vetem? stomachum si pane latran-

Vis explere, sitimque recenti lacte levare, Adponam? dicto citius sert villica panem, Et cum lacte novo frustilla minutula miscet. O quam grata meo suerant hæc lævia ventri! Dapibus exesis do membra sovenda sopori, Perque intempestam noctem dulcissima somni Munera carpo DEI tutelà salvus & umbra, Postera cumque dies ortu prodiret Eoo Excitus è somnis post actas luce tenebras Surgo DEO grates peragens, stratisque relictis Rursus iter meditor præsixum: ibi Villicus ante Me secum ad sacrata Byruthi templa reducit. Quærere regna DEI verbumque audire docen-

Post me dimissit pransum, callemque notavit.

Illice digna tuis DI reddant præmia factis
Digressus dixi: te sospitet, oro, JEHOVA,
Proque tua piesate tibi bona mille rependat.

Tota

Dig and to Google

Tota penè die durum in convallibus imis Feceram iter fitiens & anhelo fole peruftus, Donec devexo propior jam vesper Olympo Oppiduli portas mihi svasit inire BODEN-

Rupibus in mediispositi, cui Caucasus horrens Desuper impendet jam jam ruiturus in unum, Furciser hospitium mihi caupo negabat iniquus Olfaciens loculum non multo ex ære tumere. Tardius adventas: Te non admittere possum, Perge viator, ait truculentus, & hospita tecta Quære, ubicunque potest, hic janua nulla pate-

Sed foris infaustam fortem casusque sinistros Dum deploro miser (quis n. sic jubila prometr) Accola Cauponis me sub sua tecta vocabat Largus & admissum mox Zytho & pane cibavit, Nocte super lecto jussitque recumbere tutum Postera cum primo stellas Oriente sugarat Clara dies, bonus hic hospes quo tramite per-

Monstrat, & ut felix sit iter, de corde precatur. Tu quoque vade, vale, dixi benesector amice, Quas ego non possum grates persolvere,

(IHOV

In pia qui non est surdaster vota, rependet.

ngelicis de me DEUS hac quoq; luce Ministris
Mandatum dedit, ut loca per salebrosa viantem
Portarent manibus, ne forre recussus acutis
Pes meus objicibus scopuli lædatur inertis.

Lterius medio cœlum fol altus habebat Pronus & Oceani vergebat ad æquora, fidis

Digwood Google

Ut veni his cincus custodibus HEROLDS-(BERGAM. (Noridos in tractu pagus est) ibi mole repostâ Ora viaticulum Pastoris dextra benignè Promat & exhilaret me fessum pane vel ære. Nec mora, Pastoris reverendi protulit uxor Grando satis frustum panis cum lacte coacto: Amplius & Sacræ Præfectum misit ad ædis GEUDERUM titulis & avorum sanguine cla-(rum-Qui vicum hunc ab avis relictum possidet hæres: Quinque suo è loculo dedit hic mihi Nobilis (affes. Unde cibo fessas recreabam in corpore vires, Et placida laude saturatus membra quiete Anseris in molli refovebam vellere noctu. Uce sequente pedes in amœnam NORIDOS (Urbem. Ouæ tantum reliquas inter caput extulit Urbes Quantum lenta solent inter viburna Cupressi, Me tandem ducum lætâte, NORICABERGA Voce falutantem: nunc falve NORICABER-NORICABERCA viris falve celeberrima ma-(gnis: NORICABERGA opibus salve ditissima: nutrix Musarum salve: Germaniæ ocellule salve. Ir pietate gravis, præstabilis arte Sebaldi Juxta ædem facram Ludi-moderator honorus Oui LEONHARTUS erat cognomine LEM-(MERMANNUS

Inter Discipulos numerat me protinus, Urbem Hanc ut eram ingressus, miro, fere more Parentis, Fovit

Viertes Stuck. 301 Fovit amore, favet, me promovet, atque Pe-(nates Intra privatos primum informare tenellas Filiolas HELDI Doctoris curat, & anni E facto spatio me post præfixit Ephebo STOEBELINE, tuo Gnato, quem rite docerem. Ac ut in urbe moror gelidam post frigora Bis me sol adiit, bis frugibus area trita est, Interea fortis me dira tenaciter ursit Adversæ rabies: insignia tormina ventris Sensi per mensis spatium vigilesque dolores, Sæva dysenteriæ quos carnificina creabat:

(que; Nil de prutitu referam mordace, vel illis Morbi seminibus quæ sunt communia multis Phœbi (si dlcam, cunctis; non fallor) alumnis

Nil modo de scabie crurumque tumore pedum-

Ertia penè fuit messis, cum NORIDOS oris Arsit abire animus, dictasque relinquere terras. Antesed (ut monuit pietas & conscia mens me Impulit accepti benefacti) è pectore grato Discendes egi Tibi LEMMERMANNE Ma-(gifter

Grates, non quantas debebam, fed modo quan-

Pauper ego poteram, mea quodque Camona (valebat

Tum gratæ mentis specimen depromere versu: Discedentis erant tunc nostra novissima verba: Fautor honore DEUS Tibi foenora multa re-

(ponat: ... ... u.s. ......

202 Commoda multa DEUS, Præceptor amande, (rependat: Sospitet & tecum Sobolem charamque mari-Inc abiens per agros SVEVORUM ducorad (Urbem Alsatiæ caput, à vicis cui Teutones olim Nomen ab argento fecerunt Ausones albo. Argyrope est Trebocum quam Sturmi lingua Aemula Romanis ad secla profunda nepotum Nominis æterni famâ transmitt & astra. Hæc Urbs me claro recipit famosa Lyceo Huc ego in Aonios novus inferor advena campos Uberioris opes doctrinæ hausurus & artes. Ertia præproperis non prorsus abiverat horis Hebdomas, æris egens en sollicitare Penates Maternos cogor Patriæque revisere rura, lutus ut auxi io numisque reverterer almi, Unde profectus eram TREBOCUM ad facra (templi Lycei. Eic quoque terrorem mortisque pericula Quæ DEUS immisit per iter: memorique pa-Illius auxilium versu celebrabo, quod atro Me tamen ereptum lethi è discrimine servet. Vangionum juxta portam conscendo carinam Cumque aliis iter exosus terrestre rapacis

Vitum credo vadis RHENI, que ferret ad urbem Cujus, MOENE, tuum prope littus mœnia

Hectorei quondam fundare: Ventante sed aura

Fluctus-

Tighted by Google

Ix è conspectu terræ robustus in altum Remex ducebat lembum remisque regebat: Cum fubito ex oculis nostris coelumque diem-Eripiunt nubes: funduntur ab æthere nimbi: Fit fragor: infurgit pluvialibus Auster ab oris Altaque cœrulei vada RHENI turbine perflat. Insequitur clamorque virum stridorque ca-(rinæ Quam fluctus circumtorquent atque humidus (Auster. Accipit hic laxis laterum compagibus imbrem Alyeus, haurit aquas: præsentem cuncta mi-Mortem: confessus gelidum pallore timorem Rector in incerto est, quidnam sugiatve petatve: Remum rejiciens hic, inquit, nulla salutis Spes est! occidimus! jam jam submergimur (undist Extemplo nobis folvuntur frigore membra, Ingemimus; duplices tendens ad sidera palmas Talia quisque resert: O terque quaterque beati Queis ante ora Patrum Patriæ sub moenibus (almæ Contigit oppetere! ô nostri miserere JEHOVA! O miserere mei, clamavi CHRISTE Redem-(ptor! O miserere mei, nec desere CHRISTE Redem-(ptor! Me peccatorem præsenti in mortis agone! CHRISTE salus mundi modò me discrimine (lethi Eripuisse

Eripuisse potes, Tibi soli sola potestas. Vel Tibi si certum est rapio me slumine mergi, Ne terrâ tumuler: Fiat tua justa voluntas. Ne pereat miserere mei, mitistime JESU, Spiritus: atque meam clemens solare Parentem Germanosque tuo reple solamine mæstos Ne nimium doleant, hæc mors si forte notescat. Interea querulo misceri murmure RHENUM Emissasque preces vidlt DEUS almus ab alto Et tandem nostri summa ex bonitate misertus Suggerit auxilium quo proxima littora tangat Lembus & incolumes tandem potiamur arena. Atris abhine octo post soles tecta subibam Adventusque mei causas ingressus eidem Exposui (verum nil de discrimine vitæ) Quæ contra: Fili quam sit mihi curta supellex Nosti, nec viduæ solet ære tumere crumena:

Continet ut, Fili, possis impendere Musis Atque aliquando tuæ Patriæ servire DEOque.

Suppeditabo tamen quodcunque crumena vel

Ic ubi fata, rogat sestertia mutua, cultum Datque novale loco certi quod pignoris esto. His ita porrectis me moesta remisit ad oras Alsaticas, aliquot studio vigilace per annos Ut TREBOCUM Musas colerem sacrum Ly-

Inibus è Patriis ad mœnia dicta reversus
ARGYROPAM ARGYROPAM læto clamore

Annus, ut invigilans studiis hac immoror Urbe Signa recense bat bis Sol sua, tertius ibat.

Quam

Quam bona multa mihi memini conferre beni-(gnos

Disponente DEO, ne forte deesset edaci

Nutrimen stomacho, nec amicu membra ca-(rerent,

Arga, penu ex almo Divi stipendia MARCI Quadraginta duos saturare quotannis alumnos. (Tempus in ingenuâ qui ponunt gnaviter artes) Vestibus ac resovent lædat ne corpora frige. Hac ut ego pariter fruerer bonitate VIRO-

Splendida triga animo pro me curare paterno Ex quibus unus erat roseo CLUTENIUS ore Publicus ex cathedrâ Doctor qui jura docebat; Alter in æde Sacrâ PETRI JUNIORIS ibidem Mysta DEI sanctâ nulli pietate secundus, ANDREAS COTLER cui æternas debeo gra-

(res:

Tertius adjutor BRULOVIUS ille Poëta Vir pietate gravis, Virtute celebris & arte Extitit. O qui te BRULOVI clare Professor Laudibus exornem dignis benefactaque vestra la Non præstare stilus quit, nec mea lingua lo-

Ille Pater rerum summus, qui justit egenis
Suppetias & opem conferre rependet ab alto.
Unda frequens equidem sitientia Jabra rigabat
Sed largæ Cereris Bacchique frequentior humor
Intra privatos nummis conducta penates
Hospes concessit nostris loca commoda Muss;
Dubliciana dosto Profesentiam ab openane Publicitus docto Profitentium ab ore pependi, Doctores Sophiæ (nulla est jactaunia verbis) Theiologosque simul colui, piælecta notavi;

Bis-

Bisque peroravi celso de ponte cathedræ, Verboque Grajugenum & Latino sermone (coëgi

In numeros, fic BRULOVIO admittente Poëta Bis BELLARMINI dictis opponere contrà Publica me vidit cathedra & dissolvere nodos Sub FROEREISENIO Librûm Doctore Sacro-

Sic quoque'GISENIO (qui facri codicis olim ARGENTORATI monumenta facrata doce-

Præside conatus pietatis amore cavilla
Hæreticumque plicis tortos elidere nervos.
Hujus sunto rei programmata publica testes
Et vivæ chartæ monumentaque cætera, pulchris
Quæ Typotheta notis in vulgi publica sparsit.
Inde Magisterii spectabilis ille Brabeutes
Obtulit & Lauri summos mihi FLORUS ho-

(nores, Ardua Magnificus TREBOCUM magmenta

Cum sub purpurea curaret epomide SEBIZ Grandævi Gnatus, medicas cui porrigit herbas Phœbus ex emeriti sequitur vestigia Patris. Ternio Gentis erat, TREBOCUM dum ver-

Ternio Gentis erat, TREBOCUM dum ver-(for in Urbe, Pieriæ, quorum pietas mens candida, & almis

Aonidum mammis exhausta scientia rerum Nota fuere mihi satis: hæc ansam ergo dede-(runt-

Ut duraturæ cupidus conarer ab illis Fœdus amicitiæ votis exposcere: Voti Post compos factus colui pro viribus illam.

Inno-

Innotui primum LISTMANNO, Patria me-

Cui tellus eademest, cujus Pater optimus olim Binos in tenera me instruxerat arte per annos. Sic me JACOBI mens ad se traxit HONOLDI Candida, mens expers suci sine fraude doloque. Hic probus & docta præstabilis arte Magister ULMA cui patria est SVEVORUM in pinguib.

Cum non calcatâ gereret sub pectore corda Candidiora nive, & cum verbis sacta coirent; Charus erat mihi, ceu mea lumina, fratris &

Præsentem colui, meminique absentis honestè, Utque DEUS juvet hunc tueatur sospitet oro, Sit quocunque loco meus hie JACOBUS HO-

O quem Te referam GUTHERÆE Poëta,
(Magister!

De pietate tua, comtis de morfous, alma Rerum notitia & sincera mente sideque Quid multis ego jam? loquatur res ipsa, bo-

Sat perspecta viris hæc sunt: hæc omnia amo-

Expetiisse tuum mihi fax atque ansa suerunt.

Immensum quamvis nos separet intervallum,
Non GUTHERÆE tamen tuus unquam e pe-

Labentur vultus candor pietasque fidesque.

Hæc mihi culta fuit doctorum triga virorum
Donec & ipfe mei fuero memor, atque superstes

Sensus in hoc fragili dum corpore vivet, corum
Lethææ

| 308 Gierres Stuck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lethæme non faciant oblivia ripæ Immemorem; teneat defixam in pectore sedem Quisque meo. Incolumes DEUS hos mihi ser- (vet amicos.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sol bis signa poli duodena peregerat, arvis<br>Alsaticis ubi me revocant ad NORIDOS Urbem<br>Fata per ardentem Phœbeæ lampadis æstum.<br>Vix iter attigeram medium, me quando cru-<br>(menæ                                                                                                                                                                                              |
| Nummi deficiunt: (folet ut studiosa caterva<br>Ex Academiis ad patria tecta reverti<br>Aere carens) DEUS at rursus prospexit egenum.<br>Atque inopinanti comitem sidumque bonum-<br>(que                                                                                                                                                                                                 |
| Arte Virum eximia junxit durisque peritum Tædia facundus qui pelleret inter eundum Largus & exposito pro me dependeret ære Symbola cauponis în nostro carmine nomen Hujus pono Viri merito cum perpete laude. COELIUS est: Verè cœli certissimus hæres Debita naturæ si solverit ultima: Cujus Nomen ut à cælo est; sic rescum nomine pul- (chrum Convenit & nomen cum re; qui tendit ad |
| Arria cœlorum in vera pietate fideque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

O COELI, facræ Themidos Phœbique Sa-

Cum benefacta pari non possum reddere pondo: Compleat alma DEI bonitas ex divite penu, Teque tuamque domum pro voto sospitet oro Atque manu plena magno & cum scenore red-

Tres modo ab adventu foles abiere, malignæ Quando meos febris miserum depascitur artus, Meque recumbentem recidivo macerat igne.

Arte Machaoniâ præstabilis ille SEBASTUS (Nomine Vir tanto dignus samâque perenni) HAINLINUS Medici non ultima gloria cœtus Et visu facili dictuque affabilis omni, Auxiliante DEO languenti è corpore morbum Expulit arte suâ & docto medicamine sebrim Quâ mensem jacui cœco velut igne perustus. Huic Medico sateor vitam debere, nec unquam Esse sates potero, præstem licet omnia, gratus.

Cumque redire meæ inciperent in pristina

Esset & artifici morbus medicamine pulsus: Insignes pietate Viri & præstantibus ausis Provida Magnificos secit quos cura Scholarchas.

En Adolescentes quorum pars maxima Gentis Patritiæ ingenuos mihi commisere docendos: Aequa laborantis meritoque didactra per anni Quadrantes solvunt prompti numerantque mi-

Ante celebrati fuit has mihi fundis curâ

Ante celebrati fuit hæc mihi functio curâ Demandata Viri, fic disponente JEHOVA, Clare Vir æternus pro quâ pietate sideque LEMMERMANNE, tibi sum debitor & mea

Proles esto, DEUS si quam superesse Parentis Post mea denativult busta diemque supremum. DEin ZEILEISENI Gnatam mihi scedere (junzi

Legitimo thalami, rebus solamen in arctis
Ut foret arbitriis atque obsequiosa mariti:

2 O in-

O infausta dies atro carbone notanda!
O bis quinta dies infelicissima JUNI!
Qua mihi juncta fuit sociali scedere conjux,
Nam mihi conjugium contractum nulla creavit
Gaudia, sed potius luctum magnumque dolo-

Qui me discruciat, quem constanti fero mente Donec me Christus terrestri labe solutum Evehat in cœlum, sunt in quo gaudia vera.

Pignora conjugii nunc ordo referre requirit Que conjux nixu fœcundo has lûcis in auras Protulit & fobolem peperit fic dante JEHOVA Infantem primo nixu fub luminis oras

Progenuit, cui post facra baptismatis unda
Loto CHRISTOPHORI factum est peramabi(le nomen

Prolem hanc CHRISTOPHORUS WELHA-(MER qui fidus in amplâ

Aede Xenodochii mysteria sacra JEHOVAE Pandit præco gregem pascitur sideliter almâ Baptismi pro more pio suscepit ab undâ.

O Reverende tibi quid pro pietate rependam Susceptor, Sobolisque meæ Patrine? petentis In mea qui tam promptus eras tum verba nec (hirquo

Învitæ mentis signum nutuve dedisti. Qui pia facta videt, DEUS hoc tibi, credo re-

Et collata meæ proli cum fœnore reddet.

Gloria sit CHRISTO cujus de nomine nomen CHRISTIFER accepit. Mi fili CHRISTIFER

Bajulus ut CHRISTI sis, dignus & ejus amaram Ferre

| Ferre crucem: atque equidem materno à lact     |
|------------------------------------------------|
| (tulifti                                       |
| Sordida CHHISTOPHORE in memori i               |
| (mente revolvam                                |
| Ulcera, pus torpens, scabiem tumidasque mari   |
| (fcas                                          |
| Quæ spurcaretuum primo mox corpus ab anno      |
| CHRISTOPHORUM fateor te vero nomine            |
| (dici                                          |
| Sub cruce qui pressus tenero fers corpore      |
| (CHRISTUM                                      |
| · Quam conturparit, mi Gnate ophthalmia        |
| (vultum                                        |
| Atque tuum, Medicorum voce, taraxis ocellum    |
|                                                |
| fuscarit memini, cum nondum bimulus esses!     |
| Sub cruce sic pressus tenero sers corpore      |
| (CHRISTUM,                                     |
| CHRISTUM, qui medicam per opem Docto-          |
| (ris in Urbe hac                               |
| HAEINLINI (cujus lans sit meo in ore peren-    |
| (nis)                                          |
| le scabie mundum fecit tumidisque mariscis;    |
| et perhonorandi, juvat hoc meminisse, mari-    |
|                                                |
| (tam                                           |
| EIBNIZI, mea quem celebraverat ante Ca-        |
| (mœna,                                         |
| Restituit visum, decus & reparavit ocello.     |
| luic, ô mi Fili, dum vivus in offibus imis     |
| lærebit calor atque in corpore vita superstes, |
| Matronæ grates debere fatebimur ambo           |
| et mecum æternus benefacti debitor esto.       |
| Fungor ut officio docilemque informo ju-       |
| Tungor at ontero accueraque miorno ju          |

Finivit celerem Titan fere tertius annum:
Heu mihi quæ mala fum passus! quam noxia
(linguæ

Spicula falsiloquæ sensi, quæ nequiter in me Lividulum torsere cohors atque invida turba! Quam samam lacerare meam mordace cavillo, Perque venatæ suriosa tonitrua linguæ Innocuo nocuere mihi! quam hostiliter astu Quæsivere suo, quo nænia trita tabernis, Et rhythmus sierem scurris & sabula vulgo.

Sed vindicta DEI est: despectu vindicet hic

Retribuatque manu linguis ultrice dolosis Ut meruere. DEUS Vindex ulciscere juste! Fac ut telorum nimbos sim fortis ad omnes, Et patiens vera vincam pietate dolores, Sacra tuique legam placide vestigia GNATI.

Sacra tuique legam placide vestigia GNATI.

Non delet interea mihi quæ collata recordor.

Innumero numero benefacta referre bonorum,

Quos inter primus mihi præstitit ubere dextra

Patritiæ Gentis Vir avito Nobilis ortu

HARSDOERFERIADUM pellucida stella,

CHRISTOPHORUS, nulli vera pietate fecun-

Nec virtute minor, Patrii Collega Senatus, Dexteritate gravis, qui libertate loquendi, Præditus ut nigrum, quod nigrum, & candida, (quæ sunt

Candida forti animo & rectà cervice vel infum Dicat in os Penthei bromioque furentis Agaves. Hic mihi cum Gnatum (qui nomine Patris eo-

Dici-

Dicitur & patriæ est non degener indolis hæres)
Ingenuâ dederat formarier arte tyronem,
Ejus & in studiis, me præceptore, beatos
Successus animo sapiens dignoverat intus,
Quomodo larga DEI bonitas (cui, quicquid ha(bemus,

Acceptum soli serimus cum laude) labori Discentisque simul benediceret atque docentis: Meque meamque domum grandi pietatis acervo Pene saburravit: quoties modocunque penates Illius accessi, nunquam nisi jutus abibam; Si qua per errorem deceptus devio (homullus Nam sicut reliqui, sum gnatus labilis ADAE) Censor is est placidus, slammas nec rustatab ore; Pollice conatus laudandos laudat utroque.

Hic HARSDOERFERUS (paucis ut multa

(prehendam)

In quo cana fides atque intemerata bonorum Congeries, veterisque patent vestigia recti, Adjuvat & facto me consilioque fideli Fulcit ut invidulos contra consistere possim. Hinc mihi semper erit DEUS; & licet ejus ad (aras

Non offerre queam vitulos: angusta domi res Hoc negat, is nec eget, si serre valerem:

Quantumcunque tamen præconia nostra vale-(bunt,

Semper agam meritas grates, ubicunque licebit: Et tua semper erit pietas infixa medullis, HARSDOERFERE, meis, dum vitæ hoc videro

Non opis est nostræ grates persolvere dignas.
Si qua pio Numen speciat cœleste, vel usquam

2 3 Si

Si quid justitiæ est: meritis Tibi digna reponat Præmia IHOVA, tuamque vigere det arboris (instar, Consita quæ riguæ est in ripæ margine, Gen-(tem.

### II.

Das puch der himlischen offenbarung der heiligen Wittiben Birgitte von dem kunig-reich Sweden, in fol. mit gemahlten Figuren. In calce stehet: hie hat ein ennd das puch aller himlischer offenbarung ber für aufferwelten gefponfen Chrifti fant Birgitte von dem Runigreich Schweden, von den geiftlichen vetern des priprungts lichen Cloftere ber heiligen Marie und Birgitte gu watgften mit gar zeitiger ler und erfarnem fleiß in bife obengeschribne jal und ordnung fleiffigklich zus famen pracht, ob villeicht annore offenbarung (als erfunden ift) der heiligen Birgitte, durch irrung ober freuelich von einichen wie dos geschech juge schriben murben (außgenomen die die in disem gegenwärtigen puch, oder in dem merern leben oder lesen sannt Birgitte begriffen sein) die sollen als falsch und irrig erkennt werden. Das nach solcher zeittiger Bewerung in der Runiglichen frat Murnbern durch Anthonien Koberger Burger das felbe im andern nach taufent funffhundert jaren gebruckt und am xij. tag bes monate Julij feligklich (got ju lob und ber heiligen Framen Birgitte) vos lendt ift worden Umen.

Es ist diß rare Buch/ welches vormals zu.

Libeck in Latein. herauskam\*, durch Florian Waldauff von Waldenstein, zu Rettenberg, Königl. Rath und Statthalter der Desterreichisschen Schanzekammer zu Inspruck, Beförderrung, Maximiliano dem Rom. König zu Cheren, aus dem Latein übersetzt worden.

In der Vorrede wird gemeldt: wie seine kunigkliche Maiestat dem erbern vn fürsichtigen Anthonien Koburger Burger zu Nüremberg gez geschriben, gebeten und mit erzeigten Gnaden und Gutheiten erbeten, dises gottlich puch der himlischen offenbarungen mit gemelten Siguzen in lateinische un deutsche sprach zertrucken, der darauff mit seiner bewerte Arbeit un schicklichkeit (die sich in andern seine getruckten pür chern bisher scheinperlich erzeigt) dises puch der

himlischen offenbarungen getruckt hat.

Es sind darin nachfolgg. Stucke enthalten: Der Sendbrieff Johannis von Turrecremata. Die Bull Bonifacii vber die heiligung Birgitte. Vors red Matthie vber das himlisch puch. Siben pucher der himlischen offenbarung nacheinander. Vorred Alphonse vber das acht puch des himlischen Rensers zu den Kunigen. Das acht puch. Regel vnsers Saluators. Ettliche gebet die sant Birgitta teglich gepet hat. Das neundt puch Der himlisch offenbarung genant Die ausschwaissenden das da ist sunderlich vber die Rezgel. Das Leben oder Legend Birgitte.

Es war diese S. Brigitta eine Schwedische X 4 Prins

<sup>\*</sup> Die Latein. edit. wird in J. L. Bunemanni Catalog. p. 25. um 8. Chaler æstimitt.

Prineessin Wulphonis des Fürsten von Nericien Gemalin, mit welchem fie 8. Rinder zeuges te, die alle sind canonisirt worden. Nach dem Tod ihres Gemahls, gieng sie nach Italien und ins gelobte Land, die heiligen Derter zu beschen. Sie behaubtete, daß ihr die Regeln, welche fie benene von ihr gestiffteten Ordense Leuten vorges fdrieben, burch den SErrn Chriftum felbfl von Wort zu Wort maren in die Feder dictiret wors ben. Welche Regel so wol als die Offenbah. rungen von verschiedenen Pabsten die Bestättis gung erhalten haben. Zwar wurde ben dem Baglischen Concilio geflagt, daß allerhand Irrs thumer und Retereien fich barinnen befanden; allein Erich Ronig in Danemard und Schwes ben, nahmen fich ber S. Brigitten, famt allen Bijchoffen diefer Reichen eiferigft an, und fdries ben deswegen ein weitlauffrigen Brief A. 1434. an das Concilium; worauff beschlossen wurde, Einigen, darunter auch Turrecremata war, die neue Untersuchung und gangliche Entscheidung ber Sache auffautragen. Belche bann Dieje Offenbahrungen von neuem für gottlich erflars ten &c. uid. D. ISELINS Lexic. I. f. 621. 622.



Concordantiae Sacrorum Bibliorum Hebraicorum, in quibus Chaldaicæ, etiam Librorum Esdræ, & Danielis suo loco inseruntur: Deinde post Thematum s. Radicum omnia deriuata, & vius latius acducta; ac linguarum Chaldaicæ, Syr.

Arab. vocabulorumque Rabbinicorum cum Hebraicis conuenient am; Latina ad uerbum uersio adiungitur, ad quam Vulgatæ, & Septuaginta editionum dinerentia sideliter expenditur. Demum nomina propriaad calcem nouo ordine digeruntur. Auctore R. P. Doc. F. MARIO DE CALASIO ord. min. obseru. Prou. Romanæ, linguæ Stæ professore. Opus Reipub. Christianæ, & præsertim Diuini uerbi concionatoribus, ac S. scripturæstudio incumbentibus summè utile, & apprime necessarium, Tomi IV. Romæ 1621. fol. mai. ap. Stephanum Paulinum Superiorum permissiu. Voll. 2.

F. Bernardinus à Montecaluo, Ord. Min. obs. in Rom. Cur. Procurator, & eiusd. ordinis Vicarius Generalis, hat dieses rare, splendide und tystbare opus posth. Gregorio XV. P. M. sugeschrieben. Auf welche Dedication, Fr. Mich. Angeli à S. Romulo, Ord. Min. de Obs. Prouinciae Genuae, S. Th. Prof. & in Conuentu S. Mariae de Aracoeli almae vrbis Hebr. Ling. Lect. generalis, lesenswurdige Vorrede at den Lefer folgt, in welcher de Indicum origine & utilitate, Concordantiarum Biblicarum commendatione, Concord. Scriptoribus, und was in specie unser Autor hierinnen vertreffliches praestirt, und wie er sich ber Lat. uersion Xantis Pagnini mehrentheils bes dient, erzählet wird. Sub sin. prnefat. wird folgens des gemeldet: Dum autem haec post continuos annorum exantlatos labores feliciter absoluta, & optime digesta in publicum

usum A. proferre parabat, septuagintal amplius annorum tædio & senio obrutus, naturæ cessit. Fel. autem record. Paulus V. de Sacris literis, & linguis, quæ ad earum intelligentiam conducunt, optime meritus, cui noster hic Marius in minoribus familiaris, & in Pontificatu gratus, ne tanti uiri labores perirent, Reuerendiss. Patri Benigno Genuens, minorum Generali Ministro, hanc curam demandauit, ut in publicum usum, & Ecclesiæ utilitatem quantocius eos prodire curaret. Id tanto libentius præstare curauit præstantissimus uir, quanto summo Pontifici acce-ptabilius, suo sodalitio honorificentius, & S. Scripturæ utilius fore cognouit. Dum autem perquireretur harum linguarum Hebraicæ præcipue, gnarus, qui, quod Auctor funere præpeditus, præstare non potuit, eius nomine diligentius, & accuratius absolueret: mihi potissimum eam demandauit prouinciam, ut sedula cura, & seria data opera omnia secundum ipiam auctoris mentem exacte præstita præso committerentur &c. Diefer Borrede stehet das Leben des Auctoris, folgenten Inhalte: Marius à Calasto, ita cognominatus ab oppido natiuo, quod inter Sam-nitum montana, non longe distat ab Aquila ciuitate, Bernardini Senensis corpore notissima humili, sed honesto genere satus, adolescens D. Francisci instituto nomen dedit. Expletis, non sine fructu tyrociniis, artium liberaliorum, & Theologiæ curriculis, addiscendæ linguæ Hebraicæ, eiusque percipiendis, & enodan-

enodandis mysterius totus incubuit. Tantos in hoc studii genere fecit profectus, ut eum generalem in Vrbe Sacri idiomatis Magistrum instituerit, Doctorisque prinilegiis, & titulo, sui sodalitii Viris inassueto, & pene interdicto, decorauerit sel. mem. Pont. Paulus V. bonarum literarum optimus parens. Cuius rei honorificum extat vestigium in Biblioth. Vaticana, ex ea parte, quæ nouiter adiuncta est Sixtianæ, in qua inter cætera tanti Pontificis egregia monumenta, illud peñicillo, & literis exprimitur, quod Marium hunc, ex nostra familia, aliosque, tum Prædicatorii Ordinis, tum alterius generis Doctos Hebræi idiomatis in Vrbe creauerit, & fouerit professores. Multos habuit hic, & erudiuit, ex diuersis prouinciis aduentantes, difcipulos in æde D Petri in Monte Aureo, quam aliquando rexit, & postea in Aracœlitana. Eò totum eius tendere desiderium; co propendere videbatur a lectus, ut überior, b frequentior sieret huius lingua notitia, quam ille pleniorem quam familiari sermone expliplicare poterat, continuo quadraginta, & plurium annorum labore adeptus eit. Tempus nullum, nec quod in fratrum trielinio necessariæ refectioni supererat, absque ledione prætermittebat, nec absque codiculo quod. Hebræo in populum, vel in campos exibat. Facilem habuit accessum ad Paulum V. cui in minoribus familiaris, & a Confessionibus. Ipso sui obitus die longiorem cum eo protraxit sermonem de his operibus cudendis, quæ

quæ, ut & auctore superstite, in lucem prodirent, Pontifex maxime desiderabat, sed post viri obltum accurate edi præcepit. Humilem, & ad sui instituti normam, pauperem femper vitam egit, semper etiam serius in Obiit septuagenarius & ultra ex rupto apostemate, Psalmos cantans Hebraice, audita Saluatoris passione, expletisque & præmissis cunctis Christiani hominis officiis, IX. Kal. Febr. 1620. Claruit sub Rudolpho, Matthia, & Ferdinando Impp. Scripsit Grammaticam ad Hebr. linguam addiscendam. Dictionarium Hebr. & Concordantiarum Hebraicarum multis superadditis ad S. Seripturæ intelligentiam perutilibus, quatuor concinnauit Tomos Dann folget Fr. Luca Guadini Hiberni Manapien, olim ap. Salmanticen. Th. Prof. de Hebr. Lingua origine, prastantia & viilitate opusculum.

Es ist dis Berch sehr kustar, und wird in Auctionen sur 40. dis 50. st. erstanden. Das her Buxtors in Praesat. Concordant. Hebr. recht schreibt: A. 1621. Romæ prodierunt Nouae Concordantiae auct. D. Fr. Maria de Calasso Ord. Min. Prou Romanæ, L. Sanctæ Professore, Opus splendidissimum & sumtuosissimum, in IV. Tomos distributum. Textus Hebræus hic ex R. Mardochai Concord. est dessumtus, eiusdemque ordo & methodus retenta. Sedulam a. industriam in emendandis deprauatis tum numeris tum vocibus, ex multorum locorum collocatione deprehendi. cons. Clerici Biblioth. X. & N. Tom. I. p. 180. sq. N. Bibl.

Man sindet in dieser Concordanz-Bibel nicht allein die Hebraischen Wörter, welche allezeit mitten auf den Blättern stehen, nehst der Lat. Version gegen über, sondern es ist auch allezeit am Rand angemercket, worinnen die LXX. Interpp. von der Vulgata abgehen, so, daß man auf einmal sehen kan, worinnen sie von einander abgehen. Der Grund dieser Ebr. Concordanz ist aus R. Nathans seiner, so zu Benedig ges druckt, und nachgehends durch R. Mardochai vermehret, und zu Basel aufgelegt worden, ges nommen. conf. ISELINS Hist. Lexic. 1. s. 692.

# IV.

JOANNES CASSIANUS de Institutis cenobiorum, Origine: causis & remediis vitiorum. Colla-

tionibus patrum. in 4.

Ad calcem stelyet: Expliciunt vinginti quattuor collationes Sanctorum patrum conscriptæ ab Joanne eremita qui & Cassianus dicitur: Impresse Basileæ per magistrii Joannem Amerbach: Anno domini M. cccc. lxxxxvij. (1497.) Deo gratias.

Es ist diesem Berch eine Commendaticia bremisque expositio de Auctore praemittirt, quis
nim. ac qualis suerit: quos libros: ad quos.

z de quibus scripserit? welche sich mit diesen
Borten schliesset: Utigitur preclari huius viri opera tanta commendatione digna: ab
omnibus legere cupientibus facilius haberi
pos-

possint: Nuper in inclyta Basiliensium vrbe post accuratissimam corundem emendationem: artificiosamque ac perutilem z antea non visam per capita distinctionem: singula cum inscriptionibus suis: in hoc vnum corpus sunt collecta: elimatisque litterarum characteribus: vt liquido cernitur: impressa: ad frugisere impressorie artium commendationem: omnumque diligenter in his legentium vtilitatem: Saluatoris quoque nostri JEsu Christi gloriam & honorem: qui est benedictus in secula. Anno natiuitatis eiusdem, M. cccc. lxxxxvij. (1497.)

Die XII. libros de institutis canobiorum z de octo principalium visiorum remedijs hat Cassianus, Castori episcopo augeschrichen; die X. Collationes patrum I scythica eremo, Leontio episc. z fratri Helladio; die VII. andern Collationes patrum aber in Thebaida Egypti eremo consistentium, Honorato episc. z Eleucherio. die VII. vltimas Collationes anachoretarum in viterioris Egypti partibus habitantium, Jouiniano: Mi-

neruio Leontio & Theodoro.

Weiln der Autor in seiner 13den Collation einige Lehren führte, die man für pelagianisch gehalten, so schrieb deswegen S. Prosper eis nige Bücher wider ihn, unter dem Titel: Contra Collatorem. uid. Zedlers grosses Universal-Lexic. Vol. V. f. 1276.

Photius nennet dieses Opus tq. omnibus numeris consummatissimum. uid. CAVE I. fol.

228.

OUDINUS handelt weitlaufftig, de mita, seri-

messiones, Semipelagianorum Principis, Comment. de Scriptorib. Ecclesiast. Tom. I. f.

1134. Seq.

Jo. Cassiani Opera ownia sind in Lateinischer Sprach versertiget, etliche aber davon nachges hends ins Griechische übersett, und insgesamt zu Basel An. 1485. zu Antwerpen; A. 1517. mit Henr. Cocquii Noten, wie auch zu Rom unsterschiedenemahl, sonderlich aber zu Douvay An. 1617. Und zu Arras An. 1628. mit des Alardi Gazaei u. a. Commentariis gedruckt word den. In dieser lettern Edition hat auch Gazaeus eine Apologie für dem Cassianum hinzu gesüget, sub tit. Vinditiae pro sanctitate Joa, Cassiani.

Die neueste Aussag seiner Werde ist zu Francks surt (oder vielmehr zu Leipzig, bei Thoma Fritzschen,) 1722. in sol. herausgesommen, cum Comment. Alardi Gazaei, Coenobitae Vedastini Ord. S. Benedicti. Ab eod. denuo recognita & a mendis, quae irrepserant in priori, repurgata: Commentariis ipsis tertia parte auctioribus illustr. reddita: nouoque insuper in libros de Incarnatione, qui desiderabantur, Commentario locupletata; wozu man sich der Edition, so zu Arras gebruckt, ber

bienet hat.

### V.

HIERONTMI CINGULARII Aurimotani tersissima latini eloquii Synonymorum Collectanea: non modo epl'as: verú etiá carmina cudere volentibus oppido idonea: ex multijugis & quidem luculentissimis cum Oratorum tú Poetarum scriptis studiosa recognitione veluti quedam progymnasmata eruta: vernacl'oque suo vt inuentu sint faciliora accommodata: ac denuo sc'm alphabeti seriem deprompta atque concinnata. Annexus est Tractatulus vtilissimus de uocum proprietatibus seu terminorum disserentiis.

Guolfus Cyclopius Cicneus artium & philofophie Doctor ad Lectorem.

Qui proferre cupit variis rem vocibus vnam

Et sub diuersis: significare: notis.

Huc properet iuuenis functusque etatelvirili: Quem linguam Latio: flectere: moreiuuat Huc volet instar apum: legat hic dulcissima mella

Hec casia dulci: rura: thymoque fragrant

Hic funt fasciculi varie de flore coacti:

Quos sub Auentino: prata tulere: jugo

Quemlibet hec adeo reddent polyonyma
(promptum

Ut Lugdonenses: non trepidaret: aquas; Que facundus habet Rhetor celebrisque poeta: Hic simul in paruo sunt glomerata libro.

Impressum Liptzk per Baccalaureum Uuolsfgangum Monacean, in platea Grimmensi An-

no domini 1514. in 4.

Cingularius hat dieses opellum Synonymorum seu Polyonymorum, wie er es nennet, 2. generosis optimae indolis adolescentibus, Christophoro & Nicolao Seydelitz Germanis dedicit,

dicirt, ex literaria Aurimontanorum officina nono Kal. Decembres An. 1512.

#### VI.

\*\*Reformatarum Ecclesiarum, quae in praecipuis quibusque Europae Regnis, Nationibus, & Prouinciis, sacram Euangelii doctrinam purè profitentur: quarum Catalogum & ordinem sequentes paginae indicabunt. Additae sunt ad calcem breuissimae observationes: quibus, tum illustrantur obscura, tum quæ in speciem pugnare inter se videri possunt, perspicuè, atque modestissimè conciliantur: & si quæ adhuc controuersa manent, syncerè indicantur. Quæ omnia, Ecclesiarum Gallicarum, & Belgicarum nomine, subjiciuntur libero & prudenti reliquarum omnium, iudicio. Genevae, apud Petrum Sancandreanum. M. D. LXXXI. in 4.

Bu 1) stehet eine Praefation nomine Ecclesiarum. Gallicarum & Belgicarum, quae Reformationem Euangelicam prositentur; 2) Catalogus. Confessionum, iuxta seriem temporum, quo singulae scriptae & editae sunt, als: a) C. Augustana 1530. b) Quatuor Cinitatum, eod. a. c) Basiliensis circlter Annum 1532. d) Heluetica prior 1536. e) Saxonica 1551. f) Wirtembergensis 1552. g) Gallica A. 1559. h) Anglica 1562. i) Heluetica posterior 1566.) k) Belgica 1566. l) Bohemica postrema. 3) ad Leitorem Admo-

Admonitio, de ordine & serie totius huius Harmoniae in XIX. Sectiones distributae.

Es fam bieft sogenannte Harmonie A. 1612. und noch accurater 1654. in 4. unter einem andern, und diefem veranderten Titul: Corpus & Syntagma Confessionum fidei in diuersis regnis & nationibus authentice editarum. (autor uerus dicitur Salnar, vel Halnar, Minister Ecclef. Castrensis, uid.A. E. Lips. 1692, p. 30.) heraus. Die Praefation, wie auch Consens. Catholic, hat Caspar Laurentius geschrieben, der auch ein Buch de Sacramentis ju Gener An. 1598. herausgegeben hat. Die A. Conf. ist bie veränderte von Anno 1540. Autor der Teutschen Heluetischen Conf. de An. 1566.ift Henr Bullinger, welche Rud. Gualtherus ins Lat. übersenet hat; Die Anglica de A. 1562. stehet auch in den Opp. Jo. Juelli, und in Benthems Linuel. R. u. Sch. Staat. c. 7.
Die Conf. Belgicam hat Guido de Bres, nebst

Die Conf. Belgicam hat Guido de Bres, nebst andern aufgesett; von der Confess. Tetrapolitans voer IV. Civitatum, videlicet Argent. Constantiae, Memmingae & Lindauiae, ist Autor, nicht Joa. Sturmins, sondern Mart. Bucerus. uid. omnino SCHELHORNII Amoenit. Liter. Tom. VI. p. 369. De Confess. Bohemica, vid. REIMM. Catal. B. Theol. p. 393. Non allen Confessionen aber, und deren Architectis, siehe Hist. Biblioth. Fabric. P. III. p. 375. 199. Das in diesem Syntagmate auch die A. C.; Item die Confessio Saxonica, h. e. Repetitio A. C. iussu Christophori Ducis Würtemb. concinnata, ut C. Tridentino offerretur, ericheinen, id

eo spectare uidetur, wie D. Buddens in Isag. Hist. Th. p. 502. a. schreibet, ut ostendatur, Lutheranae Ecclesiae addictos in praecipuis fidei capitibus consentire cum Reformatis. conf. h. l de Confess. Reformatorum particularibus, JAC. L'ENFANT. Disc. de Confessionibus fidei &c. Ohneracht Dieses Syntagma Confess. gedachter maffen jum brittenmal gedruckt more den, so ist es doch noch rar. Woven obbes lobter REIMMANNUS l. c. p. 387. alfo schreibt: Auctor huius Collectionis est CASPARUS LAURENTIUS, vir doctus, pius, pacificus. Et Corpus hoc doctrinæ totum quidem ad mentem Ecclesiarum Reformatarum. quibus Auctor addictus fuit, est adornatum. & à C. Massonio P. I. Anatom. Vniu. c. 8. p. 38. pro uniuersali agnitum; dignum tamen, quod manu diligenti versetur ob raritatem, & multarum Confessionum non facile obuiarum congeriem.

# VII.

PETRI de CRESCENTIIS Opus ruralium Commodorum in fol. ohne Eitul. In calce stehet: Presens opus ruralium commodorum Retri de crescetiis hoc industrioso caracterisandi stilo ad cunctor 11 utilitatem omnipotentis Dei sussiragio nouissime impressum enim in domo Johannis de VVestfalia, \* Alma ac storentissima in vniuersitate Louaniesi.

Qui imprimebat Louanii 1473. uid. Maittaire Annal. Typogr., Tom. I. p. 373.

P. de Crescentiis hat dieses auf Kon. Caroli Bez sehl versertigte und hernach zu Basel wider auf gelegte Buch de Agricultura, Fratri Aymerico de placentia, Ord. Fratrum predicatorum generali magistro, dedicirt, darinnen er schreibt: cum presentem librum ruralium commodorum ad Dei omnipotentis honorem. 2 Serenissimi regis Karoli delectationem. meique ac ceterorum utilitatem inchoassem z mediassem. multis z uariis occupationibus impeditus diu persicere distuli. Verum a uestra nobili sanctitate ut complerem rogatus, quod pro Dominico mandato libenter recepi Judiciorum z ciuilium occupationum strepitu relicto quibus non poteram sic animum ut operi expediebat quietum habere ad ruris habitationem septuagenarius me transstuli &c.

Der Autor hat dieses Werd in XII. Bus diet eingetheilt, das 1) handelt de locis habitabilibus eligendis &c. Das 2) de plantis &c. Das 3) de agris colendis &c. Das 4) de uitibus z uineis &c. Das 5) de arboribus. Das 6) de hortis. Das 7) de pratis & nemoribus. Das 8) de uiridariis &c. Das 9) de animalibus &c. Das 10) de diuersis ingeniis capiendi animalia fera &c. Das 11) de regulis operationum ruris &c. Und das 12) de iis, quæ singulis mensibus

funt in rure agenda.

Lib. I. c. 1. schreibt er von sich selber also: Ego P. de crescentiis ciuis Bononiensis, qui tempus adolescentie in logica medicina z scientia naturali totum consumpsi, z demum

nobili legum scientie insudaui pacifici status anxius. Post slendum scisma illius egregie urbis, que vero z sibi proprio nomine Rononia. id est bona per omnia in omnibus mundi climatibus dicebatur. Cognoui quam commutata vnitate ac statu pacifico in dissensionem. Odium z liuorem non erat iustum ipsius peruerse diuisionis immisceri negociis. Ideoque annis triginta diuersas prouincias cum earum rectoribus circuiui subiectis iustitiam libenter tribuens - - multosque libros antiquorum z nouorum prudentum perlegi rura vidi. Demum ciuitate quodammodo diuina gratia reformata tedio late circuitionis z lese libertatis affectus ad propria redii ac cernens, quod omnium rerum ex quibus aliquid acquiritur nihil est agricultura melius, nihil uberius - - ad cultum ruris mentem animumque conuerti - - - Librum ruralium commodorum inscripti quia de commodis ruris tractat &c.

Die paginae in diesem mit Gothischen Buchesstaden gedruckten Werck stehen nicht oben, sons dern unten, in calce solii. Von welchem Geschrauch Herr D. Löscher in Stromat. p. 286. also schreibt: Primus Aldus numeris paginas signauit, ab Anno quippe 1496. post illum Typographi nonnulli ad sinem paginae numeros posuerunt; sed Aldi consilium, qui su-

periorem oram elegerat, praeualuit.
In denen Franctischen Actis erudit, in der XIV. Samml. wird p. 88. einer Latein. Edition

pon An. 1471, in fol. und in der X. Samml. p. 705. einer Deutschen Ubersetzung 1493. in fol. gedruckt, gedacht. Der Zerr von Rohr gedenckt auch in seiner lesens, würdigen Compendieusen Zaußhaltungs Biblioth. p. 91. einer Lat. Edition, so zu Straßburg An. 1602. in fol. heraus kommen.

#### VIII.

Actiones & Monimenta Martyrum, qui à Wiclesso & Husso ad nostram hanc ætatem in Germania, Gallia, Anglia, Flandria, Italia, & ipsa demum Hispania, veritatem Euangelicam sanguine suo constanter obsignauerunt. JOANNES CRISPINUS, 1560 in groß 4.

Bu 1) stehet FRANCISCI BERALDI Car-

men, welches sich also anfangt:

En quibus illecebris liber hic blanditur ementi:

En quales titulos pagina prima gerit.

Exilium, tormenta, cruces & verbera, flammas, Præcisas linguas, sulphura, vincla, samem &c.

2) JOA CRISPINI Vorrede ad Lect mit diesen Ansangs: Worten: Etsi prioribus illis martyrum editis à me voluminibus, Christiane Lector, satisfecisse videri poteramus desiderio & labori nostro; quoniam quæ in eo genere suscipienda tum essent, ea nos omnia syncerè iudicio nostro, alieno feliciter executi,

ecuti, Reip. Christianæ phirimum ad gra-tiam & gratulationem attulissemus: tamen quum ante nos nemo nostrorum hominum operitam raro & inusitato non modo manum admolitus esset, verum de re generibus adeo varia, par-tibus infinita cogitare ne venisset ei quidem in mentem; cætera fere nos omnia, quæ multa magnaque videbantur, sepositimus libenter, dum hoc etiam erga te postremo munere perfungimur. Excitabat nos veritas ac varietas, multitudoque in omni genere exemplorum eorum hominum qui superiorum illorum quos attigimus, vel æqua-rent in re gerenda virtutem atque constan-tiam; vel sortem & conditionem splendore domestico suo, & omnium ingenuarum artium cognitione superarent (cuius generisad nos ex vtraque Germania & Gallia nonnul-li, ex Anglia & Hispania plerique peruene-runt) imprimis autem vastorum & impotentium hodie quorund. hominum perfidiosa cum immanitare coniuncia peruersitas & insania, quos inaudita rabie ad sanctissimis quibusque viris periculum inferendum quotidie progredi videamus. &c. 3) Iv. Tagautii Protrepticon carmen ad Hieropolin (s. ad S. Protrepticon carmen ad Hieropoini (i. ad S. P. Q. Geneuensem, quo situm etiam oppidi describit;) 4.) Eiusd. Tagautii Votum Deo O. M. Seruatori consecratum (in gratiam & vsum Electorum omnium, qui tum exauthorati Euangelscam veritatem suo sanguine gloriosissime consignauerunt; tum merentes adhuc imperatore Christo, pari (si res tulerit) rit)

rit) constantia in puluerem & aciem prodituri sunt.) 5) Elenchus, complectens nomina Martyrum, qui his octo libris Historiae Martyrum continentur; und endlich 6) eine Admonition, in welcher er nebst andern erinnert, cur Actionum titulo, inscripta sit hæc historia, quem inscriptionem & in priore olim editione sequutus est? nempe quia nomen illud augustum, singulari quodam ac proprio quorund. minime malorum hominum præiudicio solis Apostolis attributum, rerum publice gestarum publicam & popularem memoriam potius, quam priuatae rei rationem

aliquam contineat &c.

Der Autor, dessen Editionen elle gar gut sind, war ein gelehrter Genffischer Zuchdrucker, von Arras gebürtig, in iure und denen humanioribus wol ersahren; der aber, weil er sich zur Resormirten Religion bekannte, von Paris nach Geneve gehen muste, woselbst er ausser diesem Martyrologio Protestantium, verschiedenes heraus gegeben hat, und An. 1572. an der Pest gestorben ist. uid. gelehrt. Lexic. & Bayle Diction. p. m. 934. Im übrigen wird dem geehrzten Leser nicht missfällig senn, wann ich demzselben hier dassenige communicire, was solg. gelehrte Männer, sowol vorn als hinten in mein Exemplar, mit aigner Hand, geschrieben har ben.

# In frontispicio.

Cum tot in ærumnis vitæ noctesque diesque Omnia circumstent vndique fata pios:

Non

Non animam grati dubitemus reddere Chri-

Quam natura fibi reddere quemque iubet. Debita peccato mors omnibus una luenda Autori vitæ vita ferenda Deo est.

Sic pro Christo animam qui proiicit, invenit

Vitaque pro tali morte beata redit.

Fridericus Widebramus,

S. T. Doctor scribebat Noribergæ in exilio sub finem Anni 1576.

In imaginem Crucis Christi.

In cruce pendentis quoties tot vulnera Chri-

Peccatis meditor facta cruenta meis: Territat immensi toties me poena reatus Quam par me milerum sustinuisse suit.

Tu tamen es clemens, nec non peccata re-

Sanans verberibus faucia corda tuis. Et nostras fordes effusi fonte cruoris Abluis, vt rursus simus imago Dei.

Quis tibi non dicat meritæ præconia lau-

Et toto grates pectore semper agat?
O nimium rigidis præcordia confita Saxis
Hæc nunquam aut raro quæ benefacta mo(uent,

Intereat mundus patrantur regna ruinam Et poenas Christo gens inimica luat.

5

Ipfe

Biertes Stud.

334

Ipse triumphabo precioso in sanguine Christi In morte in vitæ spes mihi dulcis erit.

Placide obiit Anno 1595. die 1. Octobr, mane hora VII.

M. Mauricius Helingus, Minister Eccles, scribebat Noribergæ 12. Martii Anno 1586.

D. Hieronymus ad Hedibiam, quæstione vndecima.

Triumphus Dei est, passio Martyrum, & pro Christo nomine cruoris esfusio, & inter tormenta læticia. Cum enim quis viderit, tanta perseuerantia stare martyres, atque torqueri, & in suis cruciatibus gloriari, odor noticiæ Dei disseminatur inter Gentes, & subit tacita cogitatio, quod nisi verum esset Evangelium, nunquam Sanguine desenderetur. Neque enim delicata, & divitiis studens, ac secura confessio est, sed in carceribus, in plagis, in persecutionibus, in same, in nuditate, & siti. Hic triumphus Dei est, Apostolorumque victoria.

Sanguine fundata est Ecclesia, sanguine cœpit, Sanguine succreuit, sanguine finis erit.

M. Laurentius Dürnhofer,

Evangel, minister in Eccl. Noribergensi, scribebat die festo beati Matthæi apost, A.89. &c.

Nonne duodecim horæ funt vnius diei?
Symbolum & manus

Christophori Pezelii D.

Ad calcem stehet folgendes:

Pfal. 37.

Subditus esto Deo precibusque frequentibus insta

Hic animi faciet prospera vota tui.

ςενάζομεν σαρέμενο,

ora labora sedulo.

Matthneus VVesenbecius. Den 5. Junii An. 1586. in Christo Gotselig entoschlaffen.

Pfalm 34.

רבות רעות וגו Multæ tribulationes iasti, at ex illis omnibus liberabit eum Dominus.

Johannes Auenarius, scripsit.

Nitere tu uera virtute, Deumque timeto,
Præsto erit ille tibi, praesto erit ille tuis.

Albertus Lemciger; scribebat Virebergæ An. 1576.

שלמה

טובח הכשה עם נחלה:

Bona est sapientia cum hæreditate. Vitebergæ scribebat

M. Valentinus Schindeler

Anno 76.

#### IX.

Turco- Gracciae Libri ceto à MARTINO CRUSIO, in Academia Tylingensi Græco & Lati-

Latino Professore, utraque lingua edita. Quibus Græcorum status sub imperio Turcico, in Politia & Ecclesia, Oeconomia & Scholis, iam inde ab amissa Constantinopoli, adhæc usque tempora luculenter describitur. Cum Indice copiosissimo. Gum Gratia & Privilegio Cæs. Maiest. Basileae, per Leonardum Ostenium, Sebastiani Henricpetri impensa. in fol.

Es ift dig ein Buch , bas man gar felten gu Beficht frigt; worinnen Crufius, ber unvergleichl. Graecus, p. 185. melbet, daß et mewros introductor Barbaro-Graecae L. in nostram Germaniam ges wefen fei. Bei mas vor Gelegenheit aber uns fer Crufius die Biffenschafft von der L. Graeco-Barb. befommen habe, erzehlet Serr D. Fabricius, nebst ben Innhalt aller 8. Bucher, Lib. V. P. 2. S. Volum. VI. Biblioth. Graecae, p. 693biß 704. und aus demfelben die Hamburg. Bibl. Hift. Centur. X. p. 45.

# Χ.

Epitaphia Leonarti Pamingeri Aschauiensis, viri pietate, eruditione, & virtute præstantis, Musci clariss. Patauii in finibus Bauariæ, ad D. Nicolaum Secretarii, pie ibidem defuncti, & sepulti, a Sophonia Pamingero Patauino, Leonarti Filio, & quibusdam Renerendis, clariss. piis, ac eruditis Viris scripta. in 4.

1) In der zu Regenspurg A. 1568. dat. Dedication, ad Ludouicum Comitem in Octingen & Harburg, &c. puriorem de Filio Dei doctri-

Da Leda Google

nam, ac liberales disciplinas & amplectentem & fouentem strenue, melbet Soph. Paminger, in diesen varen Epitaph. Lit. A. iij. von feis nem fel. Baeer folgendes: Natus eit Parens meus Leonartus Paminger A. 1495. Domin. Lætare, Andrea Patre Senatore in Aschau, Castello generosissi. Comitum à Schaunberg, octo milliaria infra Patauium Bauariæ, ad Danubium fito. - - - Venit Viennam Austriae A. 1513. usus est ibidem M. Joan, Zeth, priuato præceptore, Clarifl. Viris D. Sebastiano de Fronleutem, Joa, Trapp, Christophoro Kilber, & Mart, Edlingero, ad clauum Gymnasii sedentes - - - Circa finem Anni 1516, recedens, sese Patauium Bauariæ confert. Ubi susceptis ex Agneta coniuge matre mea tribus filiis & 4. filiabus, ex quibus Ego tantum, & frater Sigismundus superstites sumus, totius vitæ suæ curriculum in functione Scholastica & Tabellionatus officio, maximis sane laboribus, assiduisque (ut ex opusculis relictis constat) pro syncera Evangelii doctrina certaminibus, pertenui stipendio contentus triuit, multis bonis, piis, & eruditis viris, præcipuè (quod plurimæ ipforum manibus fcriptæ testantur Literae) Viro sancto Luthero, Melanthoni, Vito Theodorico Norimbergensi, Ebero, Stengelio, & aliis cariffimis. Defuncta autem, A. 1557. d. 19. April, matre mea, quinquennio post, Barbaram viduam sterilem ducit, qua quoque A. 1564. die 24. Aprilis, morte sublata, reliquum vitæ in coelibatu triuit. Anno autem 1567, morbo, quo die 13. Aprilis correptus erat, ingrauescente, viribusque paulatim desicientibus, d. 3. Maii, post horam circiter V. matutinam, A. æt. suæ 73; in vera agnitione Filii Dei, obdormiuit. Reliquit multa pietatis plena, contra Papistas, Anabaptistas, Sacramentarios, aliosque purioris, de Filio Dei, doctrinæ hostes, ac deprauatores, latina, & vernacula lingua scripta, Opuscula. Item, elegantiss. 13. prophanas & sacras, ex Plauto, Terentio, Macropedio, & aliis translatas Comoedias, imprimis autem Opus Muscum, hactenus non visum, & præstantissimorum virorum calculo, in octo Tomos digestum: Quorum primi duo Evangelia, Epistolas aliasque (quas motetas vocant) Ecclesiasticas Cantiones, de Tempore & Festis totius anni, Tertius missas, — continet & c. worauss

2) Elegeia Soph. Pamingeri fulget, de obitu Leonarti Pamingeri parentis sui carissi. Ad reuerendum, pietate. & doctrina præstantem Virum D. Petrum Kezmannum \* Norimbergensem, nuper Ambergensis Ecclesiæ Concionatorem & superioris Palatinatus Superintendentem, nunc Sulzbachii in ædib. Nobilis & Clarissi. Viri D. Hud. drici St. zingeri, LL, Doctoris, Illustrissimique Principis Guolfgangi, Comitis Palatini, &c. Consiliarii, propter puriorem doctrinam exulantem, scripta A. 1567. m. Julio. 2) πεοσωποιμου eiusd. Leon. Pamingeri, Parentis sui carissi tumulo inscribendum;

<sup>\*</sup> vid. supr. pag. 207.

3) Hexastichon a Joa. Hagio Concionatore Nabipolitano, Rosini successore Musicis concentib. ornatum &c.

Hexastichon ad Erasm. Rotenbucherum, Norimbergædegentem &c. Epicedium a Guelsg. Lithorio, Eccles. Norimbergensis Ministro scriptum; aliud a Gaspare Nentuichio Forchemio, Norimb. Musico scriptum &c. Sub sinem era blicket man L. Pamingeri ins Holn geschnittene essigiem, mit oben darüber stehenden Hexasticho:

Ista Leonarti Pamingeri effigies est,

Attamen Artificis non bene sculpta manu. Sic igitur paulo meliùs pingemus eundem:

Corpore vir præstans, Ingenioque suit. Et bene Christicola de posteritate merendo Extulit harmonicis dogmata sacra modis.

Und unten:

Obiit in vera agnitione & inuocatione Filii Dei, Anno salutis 1567. ætatis suæ 73. Die 3. Maij.

### XI.

De Concordantia Catholica NICOLAI CU-SANI Constantien. Theol. Decretorumque Doctoris Excellentissimi, quippe qui virtute & ingenio tantum profecit vt Cardinalis Ti. (tituli) S. Petri ad Vincula euaserit, Tres Libri. in sol. Sub sin. Libri tertii stelyen diese Worte: Finit collectio de cocordatia catholica ex variis veterum approbat; scripturis ad laudem dei omnipotetis: qua ego Nicolaus de Cusa decanus

decanus sancti Floriani Coffuentiæ decretoru doctor minimus, sacro huic Basiliensi cocilio cu oi humilitate offero, nihil in oibus veru, aut defendedu pro yero iudicas seu asferens: nisi quod ipa sancta synodo catho-licu & veru sudicauerit, in oibo ab obo orthodoxis corrigi paratus. 2Borauff Nic. Cusani Coniectura de novissimis Diebus; wie auch VII. epistola, folgen, die 1) Epistel ad Rodericum de Treuino archidiaconum, Oratorem Hispaniarum de potestate Romana Ecclesia, in dicta Francofordiensi A. 1442. die xx. Maii; Die 2) und 3) ad Bohemos de vsu comunionis; Die 4) ad Bohemos reuocans eos ad pacem & vnitatem Rom. Ecclesia; die 5) ad eosdem identidem renocans eos ad unitatem ecclesia; Die 6) ad quosd. presbyteros & Sacerdotes Bohemia, vt desistant impedire populum redire ad unitatem ecclesia; und Die 7) ad Clerum & literatos Bohemia oftendens non esse salutem nist vnitis Sancta Rom. Ecclesia. Auff diese 7. Briefe folget : a) Nic. de Cusa Cardin. Episc. Brixinensis Tractatus de Reparatione Calendarii, recitatus Basilea in Concilio collectus A. 1436. fed nihil tunc ibi per Synodum actum est. b) Correctio Tabularum Alphonsi per Nic. de Cusa; c) ad Paulum, Magistri Dominici Physicum, Florentinum optimum atque doctiss, virum de Geometricis Transmutationibus libellus Cusani, cum Annotationibus Omnisancti Canonici Coenobii Liuriacensis; d) Nic. de Cusa Gard. ad Paulum Phisicum optim, atque doctiss. virum de Arithmeticis Complementis, cum annotat, Omni-Cancti

fancti Canonici Cœnobii Livriacensis ordinis Beati Augustini; e) Eiusd. de Mathematicis Complementis, ad Beatissimum Papam Nicolaum V. cum annotat. Omnissancti; f) Eiusd. Complementum Theologicum siguratum in Complementis Mathematicis; g) Eiusd. Libellus de Mathematica Perfectione ad Anthonium S. R. E. tituli S. Chrysogoni presbyterum, cum annotat. Omnisancti. h) Erratorum Castigatio, mit diesen Schluß: 2Borten: Emissum est hoc librorum Cusa opus egregium Parissis: Ex officina Ascensian. Anno Christi pientissimi omnium Redemptoris MDXIIII. (1514.) Octaua assumptionis semper sanctæsemperque Virginis Christi Deique Matris Mariæ. Qua patrocinante apud Filium, Portum Salutis speramus & Veniæ.

Es ist dieses nur ein Tomus von denen Opp. Cusae, welche 1514. zu Paris in 3. Tomis zusams men herauskamen; welche edition sehr rar und schön ist. Vossus mennet de Hist. Lat. p. m. 564. als wann diese Opp. zu erst in Basel herauskommen; allein er irret. Die Prste, accurateste und nitideste ist unsere Pariser-edition, welche in J. L. Bünemanni Catal. Libb. MSS. & rarior. p. 28. um 6. Chaler aestimiret wird.

Der Autor Nic. de Cusu, Cardinal und Bis schoff zu Brixen, (a Nic. Cusano, Jesuita probe distinguendus) war ein Deutscher, der seinen Namen von seinem Geburts, Ort Cusa, einen kleinem Dorff an der Mosel, in dem Erzstisst Erier, allivo sein Vater ein Fischer, Namens Krabsheim soll gewesen senn, bekommen hat. Er

war ein Mann von ungemeiner Einsicht und Belehrsamkeit, insonderheit ein vortrefflicher Mathematicus, Jurist und Theologus. Der Cardinal Bona in Notit. Aut. lib. de Diu. Pfalmod. praem. nennet ihn baher Virum profundae doctr. & subtilissima exercitatione limatae. Posseuinus in Appar. S. uirum scientiis paene omnibus excultum. Er durchstiege fait alle geistl. Wurden, und suchte anfange die Autoritat des Concilii zu Basel gegen den Pabst zu behaupten; allein fo gelehrt er mar, fo unbeftans big war er babei, immaffen er um bas Jahr 1437. sich auf des Pabst Eugenii Parthei zu tretten, bewegen ließ; ba er bann als Nuntius etlichmal nach Teutschland fam, so wol ben Raifer und die Teutschen Fürsten gegen das Concilium auffzuhenen, als auch um das sogenannte Creut ju predigen, und die Furften des Reichs ju einem Bug wider die Unglaubigen, wiewol vergeblich und umfonst, anzureigen. Lächerlich ists, daß Cusanus auff seine Astrologie pochend vornemlich den Grund bei den Teutschen Fürs ften gebraucht, man hatte von der Baslischen Bersammlung barum nichts gutes zu hoffen, weil Bafel unter einem schlimmen Westirn lage. Bei dem Pabft erwarb er endlich den Cardinals. But, und A. 1450. wurde er Bischoff und Furft zu Brixen, gerieth aber A. 1460. mit dem Br3. Serzon Sigismund von Westerreich, wegen des Klostere Sonnenberg in groffe Streitigkeis ten, fo, daß er ihn zu Braunect belagerte und gefangen nahm, darüber aber mit dem Dabftlichen Bann beleget wurde. Hierauff ftarber zu Todi

old zedby Google

in Italien A. 1464. aetat. LXIII. 21le feine vielen herrlichen Schrifften sind zu Paris 1514. und zu Basel A. 1565. in 3. Voluminibus, in fol. welche rar, auffgeleget worben. wid. D. ISELINS Hist. Lexic, Tom. III. f. 654, Hist. Bibl. Fabric. P. 2. p. 227. HENRIC, WHARTON, in Append. ad Caue Hist. Liter. f. 88. Bayle Reponses, &c. Tom. 2, als barinnen auch von Cufani Beiffas gungen, ba er die Fata ber Ryrchen aus ben Jubilaeis, Leben, Sterben, Aufferstehen und Simmelfarth Chrifti herführen will, weitlaufftig gehandelt, und Diefes Cardinals Leben befchries ben wird. uid. Unschuld. Machr. A. 1707. p. 65. Wie benn bekannt ift, bag biefer Carbinal feine Zeitrechnung auff die Bergleichung ber ges meinen Jahre des Alterthums Chrifti auff Ere ben, mit den Jubel Jahren seines geistlichen Leibes, b. i. der Ryrchen M. Testamentes grun. be, alfo, daß gleichwie feiner Ginficht nach, Chris ftus auff Erden 34 (Julianifche) Jahr umges mandelt habe; ebenermaffen feine Rprche 34. JubeleJahr, entweder von feiner Geburt ober Aufferstehung an zu rechnen, b. i. 1700. Julias nifthe Jahr lang, hier auff Erden im Creut hin. bringen werbe. Wormit alfo, feiner Rechnung gemaß, bas End ber leibenben Rprche auff Erden um das Jahr Christi 1700. oder 1734. zu vers muthen ware; &c. So ist auch den Gelehrten nicht unwissend, daß Cusanus, beedes die Vertils gung des Antichrists, als auch den hierauff erfols genden gludfeligern Stand ber Rirchen allhie auff Erden geglaubt habe. Conf. Jo. Nicol. Seegers Bedenden über die fogen. Schrifftgegrung dete Gedancken Nic. Cusani; als auch über die beygedruckt, und titulirte kurge Brklas rung und Unmerdungen Crenzhemii, und s. B. belangend die legte Zeiten der Welt und derselbigen Untergang. 1685. in 4. Reimmann, Hist. Liter. L. 2. p. 231. L. 2. Sect. 3. p. 119. & 195. schreibet davon also: Ich habe ein altes Tractatgen, welches von Joh. Kymeo ges macht, und A. 1528. ju Wittenb. gedruckt wors ben, unter bem Titul: Des Pabsts Hercules wieder die Teutschen: barinnen hat ber Autor die Pabstl. und Cusanischen Theses miteins ander confrontirt, und gewiesen, wieweit die lettern von dem ersten unterschieden seyn. 3ch will doch zur Curiosité einen locum aus der pracfation vorlesen. Denn fo schreibt daselbit ber Es war der hochgelehrte Doctor Nic. Cusanus ein Teutscher in allen Runften hochers Nachdeme diefer dem Romischen Rais fer Sigismundo und den Patribus in dem Concilio Basileensi aus denen alten Schrifften viel hatte an den Tag gegeben vom Concilio, wels ches ben Teutschen sonderlich gefiel, und bem Pabst zuwieder war, hat ihn der Pabst gen Rom zu sich gezogen, und ihn ad uincula S. Petri jum Cardinal gemacht. Er hatte fonft vielleicht ben wiederfpenftigen Teutschen (jum Nachtheil Ros mischer Anrchen,) zu viel nachgegeben. Auch ift Diefes vom Pabft geschehen, daß er den gelehrteften Teutschen wieder die Teutschen haberc. Das den einen Theil unferer raren edition, und die darinnen au erst vorkommende 3. Bucher de Concordantia Catholica (inter Imperatorem & Pontificem, uid.

nid. C. Thomasii Hist. Content. inter Imp. & Sac. p. 181.) concernirt, so beweiset Cusanus darins nen: Papam Concilio esse inferiorem. Aus wels chem Opere hernach beffen Tract. excerpirt worden ift de Donatione Constantini M.\* qui in Fasciculo Rerum Expetendarum prod. Colon. 1535. p. 79. darinnen Cusa unter andern also schreibt: In ueritate supra modum admiror, sires ita est, eo quod authenticis libris & in historiis approbatis non inuenitur. Relegi omnia qua potui gesta imperialia, ac Romanorum Pontificum Historias: S. Hieronymi, qui ad cuncta colligendum diligentissimus fuit, Augustini, Ambrosii ac aliorum opuscula peritissimorum: reuolui gesta sacrorum Conciliorum, quae post Nicaënum fuere; & nullam inueni concordantiam ad ea, quae de illa Donatione leguntur. Post pauca: Ego ad longum hanc scripturam in quodam libro inueni, & diligenter eam examinaui, reperi ex ipfamet scriptura, argumenta manifesta consistionis & falsitatis. Tandem hisce concludit uerbis: Sunt meo iudicio illa de Constantino apocrypha. Im Buth de Pace sidei probirt

<sup>\*</sup> Donatio Constantini dicitur Diploma, quo Constantinus M. Papae Syluestro (a quo baptizatus & a lepra sanatus suerit; & in Sede pontificia successoribus Vrbem Romam ac uniuersam Italiam donasse traditur. Sed leg. Constantini Donatio quid verum babeat Eruditorum quorund. iudicium, &c. Diss. D. Joach. Hildebrandi de Donatione Constant. Imp. facta (ut aiunt) Sylstestro Papæ, Helmst. uentil. &c. D. Jo. Andr. Schmidii Diss. de Donat. Const. M. Syluestro Papae facta explosa; in Peutade Dissertatiuncular. num: 2.

er: nos sola fide iustificari, &c. Im übrigen fies het man aus dessen andern Schrifften de Mathest beutlich, daß er in den disciplinis Mathematicis, nach der damaligen Zeiten Beschaffenheit, auch sonderlich musse excellirt haben. Der Cars Dinal Jo. Andreae giebt ihm in der ihm gehaltenen Oratione Funebri, bavon P. Freherus seinem Theatro Viror, illustr. P. I. Sect. 2, p. 19. ein ziemlich Stud einvarleibet hat, wenigsten biefes Zeugnis: in disciplinis Mathematicis eo tempore doctiorem fuisse neminem. Und G. J. Vossius de Scient. Mathem. c. 26. S. 10. p. 62. nennet ihn virum, quo, iudice Fabro Stapulensi, mathematicas disciplinas nemo profandius penetrarit, quique ea, quae ante omne aeuum latuerunt, maxima sanae Matheseos mysteria aperueilt &c. Go war er auch der Erite, der die alte hypothesin des Democriti und Epicuri de pluralitate mundorum, wieder aus bem Staub hervorgesuchet, und die Planeten für bewohnte Corper ausgegeben hat. did. HUGENII Cosmotheor. lib. 1. p. 6. & REIMMANNI Hift, Liter. passim. Cusani accurates Portrait findet man in Jac. Lenfant Hist. du Concile de Pise, Tomo I.

### XII.

Onderweysung der messung, mit bem Zir, del vn richtschept, in Linien ebnen vnnd gangen Corporen, durch ALBRECHT DURER zusamen gegoge, und zu nut alle Kunstliebhabenden mit zugehörigen Siguren, in truck gebracht, im

far. M. D. XXV. Mit Begnadung Kanserlicher im end enngeleibter Frenhent damit sich ein nglis cher vor schaden zu huten wuß ic. Auremberg.

Im 1525. Jar. in fol.

Der Weltberühmte Autor, Germaniae noftrae Apelles , hat diefen raren Tract. herrn Wilbolden Pirckheymer, als einem sonderbaren Liebhaber aller Runften, dedicirt, in welcher Bufchrifft er melbet, daß, weilen die wenigsten Das ler die Meg. Runft verstunden, und nur nach ihren Wefallen mahleten, als habe er ihn die Runft ber Meffung, als ben rechten Grund ber Mahe lerei zeigen und fehren wollen. Er tragt Diefe Unterweisung zu ben Geometrischen Wiffens Schafften, überhaubt in IV- Buchern vor : in bem 1) handelt er von denen Linien, in dent 2) von dem Blachen, in dem 3) von den Corvern, und im 4) von den Abmeffungen ber Corper. Unter andern hat er im gten Buch gar artig ges zeigt, wie man die groffen Gractur , Buchfras ben durch Sulffe berer quadraten recht accurat und regelmäßig machen fonne; fo hat er auch julest, da er etwas von der Optic handelt, zeigen wollen, wie ein Mahler, burch Sulffe einiger Machinen, welche er ju bem End in Solt ges schnitten beigefügt, etwas recht perspectivisch abmahlen fonne. Es fam Diefes Werd gu Murnb. A. 1538. burch Hieronymum Forms ichneyder gedruckt, in etwas vermehrt beraus, welche andere Hufflage bessen Wittib und gute Freunde, nach des Autoris End, besorgt. Nichtsdestoweniger ift es nach der ersten edition, 1603. zu Arnheim durch Jo. Jansen wieder ges drudt:

druckt; schon lang vorher aber, wegen seiner Deutlichkeit, dutch Joach. Camerarium, wie es scheint, in die Lat. Sprach übersetz, und bei C. Wecheln zu Paris 1535. unter folg. Tit. in sol gedruckt worden. Albertus Durerus Nurembergensis pictor hujus ætatis celeberrimus, versus e germanica L. in Latinam &c. Und ist zwischen dieser Ubersetzung und dem deutschen Original sein anderer Unterscheid, als daß im Original die Figuren ungleich sauberer, als in jenem, überdem auch deverselben im Original 63. in der Ubersetzung aber nur 60. zu sinden sind, von dem schlechten Papier und Typis nichts zu sagen.

Erasmus Roterod. iudicirt von Dürers Buch, in Dialog. de recta latini graecique sermonis pronunciat. quod quidem germanice, sed eruditissime sit scriptus, in quo priscos huius artis heroas imitatus sit, & multa praeclara tradiderit de mysteriis graphicis. uid. H. C. Arends nett geschriebenes seben A. Dürers, S. 18. D. PAULI FREHERI Theatr. p. 1439. REIMMANNI Hist. Literar. L. 2. Sect. 3. p. 164. sq. D. ISELINS allgem, Lexic. II. fol. 110. Bayle Diction. p.m. 1041. & prae ceteris iu opere moz laudando, DOPPELMAIERUS, fol. 153. & passim.

### XIII.

Hierinn sind begriffen vier Bucher von menschlicher Proportion, durch ALBRECHTEN DURER von Murenberg erfunden und beschriben zu nut allen denen, so zu dieser Kunst lieb tragen, M.D.

M. D. XXVIII. zu Arnhem, ben Johan Janssen, Buchführer daselbst. Anno M. CCCCC. J.J. in fol.

Der Autor hat biefe Bucher bem Erberen willibald Pirckeymer, Repferlicher Maieftat Raht ac. feinem gonftigen lieben herrn, und großeriprieglichen Freund, dedicirt; als der ihn, biefes gant neue und mubfas me Werd ju elaboriren und ju ediren, mehr malen angehalten hat. Ad calcem operis ftes het eine Elegie Bilibaldi Pirckeymheri in obitum A. Dureri; nebst diesem Epitaphio: M. Beatts. S. Memoriæ Alberti Dureri, viri optimi, ac ætate sua pictoris absolutissimi qui non solum primus è Germania picturam auxit, illustrauit, ac ad seueriorem legem restrinxit, sed & literis posteritati commendare capit, ob quam rem, precipue vero mores compositos, prudentiam ac modestiam singularem, Nurenbergensibus suis, imo exteris omnibus suit charissimus, Diuo vero Maximiliano, ac nepoti eius, Carolo, Cæsaribus, nec non Ferdinando Hungariæ ac Bohemiæ Regi, acceptissimus, qui illum anuo largoque stipendio fouerunt ac summo prosequuti sunt sauore. Obiit autem non sine magno amicorum desyderio. viij, idus Aprilis. Anno M. D. xxviij. Ætatis vero fuæ, lyij.

Bilibaldus Pirekeymberus amico integerrimo M. P.

conf. heic Jo. Gabrielis DOPPELMATRS Historis sche Machen, und Runstlern. fol. 38. 6 66.

**3** 5

Es ist dieses rare Buch noch bei Lebzeiten A. Dürers zu druden angefangen worden, bavon er den 1. Theil selbst nuch corrigirt hat; bie anbern 3. Bucher aber hat feine hinterlaffene Wittib durch Jeronymum Sorinschneider A. 1528. in Nurnberg vollend abdrucken laffen, ba bann bas gange - aus 2. Alphab. und 19. 200 gen bestehende Werd, ju End des Octobris 1528. erst aus der Presse kommen ist. Die Absicht dieses nunt. Buchs gehet dahin, ben Mahlern eine gegrundete Nachrichtung ju ges ben, wie fie bei allen Bliedern des menfchl. Leis bes eine richtige Proportion treffen konnten. Er demonstriret solches mehrentheils burch quadrate, und fest im übrigen eine Richtschnur gum Fundament, barauf das abzumahlende Bild mit seinen Gliedern, nach Beschaffenheit der Lange und Breite, abzutheilen ift. Bifhieher mar bie Mabler : Kunft, welche gleichfam noch in ihrer Wiege gelegen, nur empirice getrieben, und wusten selbit die Meister denen Lehrlingen feine andere Urfach zu geben, warum diefes so und nicht anderst zu machen sen, als, es muste so fenn; ba benn, wie leicht zu ermeffen ift, alles auf ein gerathwolianfam. Unfer Durer aber grundete guten theils feine Mahleren in der Mathefi, wenigstens verfnupffre er bende, und brache te alfo die erfte durch die lettere zu weit grofferer Bollkommenheit, als irgend einer feiner Bors fahren gethan. Zwar weiß ich wol, daß herr Selibien gar hart von ihm urtheilet, bag er neme lich die Grundsatze der Mathesis nicht verstans ben, sondern sowol in der Dege als Sezes Runft piel

wiel ungegründete Dinge angegeben; wer sich aber ben diesem Vorwurff nur zu erinnern bes liebet, daß Durer der erste gewesen, der die Rupffer nach der Perspectiv zu stechen, und die Gemalde nach derselben zu bilden sich bemührt; ingleichen, wer nur bedendet, wie abgeneigt und geringschäpig einige Auslander, welche lieber ibs rer Nation alle Chre allein gonneten, von dies fen Teutschen geurtheilet, ber wird vor sich schon wissen, was auf solche Zumuthung zu antworeten sey. Die vielen Auflagen, und mancherlen Ubersetzungen dieses Wercks, konnen Beweißthum genug geben, daß der Verfasser das Seinige redlich gethan, und fo beutlich als grundl. - geschrieben. Es ift aber gedachtes Buch 1532. Ju Nurnb. und 1603. zu Arnheim burch Joh. Jansen wieder aufgelegt. Joach. Cameras Wins der altere hat auf Begehren des Durers Wittwe, dasselbe auch ins Latein überseiget, und ist solche Ubersesung zu erst zu Nurnberg 1534. hernach 1537. zu Paris, durch Christ. Wechel und 1557. abermal daselbst gedruckt, und zwar unter diefem Titul : De symmetriapar. tium in rectis formis corporum humanorum. Aus den Lat. hat es der gelehrte Ital. Aftronomus.
Joh. Paul Gallucci ferner ins Italianische überseizet/ und zu Benedig durch Dominicus Nicolini 1591. drucken lassen. Db nun entwes ber diefer Uberfeter, wie ich fast glaube, oder aber ein ander das funffce Buch zu obigen vies ren hinzugethan, fan ich eigentlich nicht sagen, ber Titel meldet nur dieses: Et accrescintidel quinto libro, nel quale st tratta, con quai modi po Tano

possano i pittori & scoltori monstrare la diversita della natura degli huomini & donne, & con quali le pássioni, che sentono per li diversi accidenti, che li occorrono &c. So viel aber fan ich sagen, baß durch diefen Zusat bas Werd ju 3. Alph. und 1. Bogen angewachsen. Go weiß ich auch noch diefes, daß es ben diefen Ubersegungen nicht geblieben, sondern daß nachher 1614. zu Arns heim die Französische und 1022. die Sollans dische Ubersegung eben daselbst gedruckt sen. Der erfte Entwurff diefes Wercks hat wol nicht Die Absicht offentlich and Licht zu tretten, fintes mal derfelbe gum privat-Gebrauch gemacht war, nachdemmaln aber Durers allervertrautefter Freund Dircheimer ein besonderes Vergnus gen darüber bezeigte, die Mahler-Runft auf ges wifen Brund : Regeln gefest ju feben, ließ Dus rer nach seiner angebohrnen Freundlichkeit sich leicht bereben, feine Weheimnuffe in diefem Buch, welches er auch gedachtem Dirabeimer zuges schrieben, zu enideden. Und gewiß, hatte diefer treffliche Mann, ben dem die Redlichkeit und Bes reitwilligkeit zu dienen fo ftarc war, als die Ges schicklichkeit und Klugheit, was fluges zu erfinden, bas Leben langer gehabt, er wurde noch viel herrlis chere Sachen zum Vorschein gebracht haben/benn fein Verstand überstieg viel hoher, die bigher nies mand erreichet hat, und fein Bleiß übermand alle Schwürigkeiten. Wie er benn bereits auf eben bie Urt, als er in jest angeführtem Buch denimenich: lichen Corper nach feinen mancherlen Stellungen, Berftardungen und Verfürzungen gludlich bes schrieben, auch ein Buch von der Stellung ind

und mancherley Veranderung der Pferdte fertig liegen hatte; weil aber ein übelgesinneter Greund folches mit sich genommen und hernach vergeffen hatte, folches wieder zu bringen, wurde er der Muhe benommen, foldes dem Drud gu übergeben. Ohngeachtet er nur mehr als muthe maglich mufte, mo es geblieben, wolte er boch lieber ben Berluft in ber Stille ertragen , als von feiner gewohnlichen Freundlichkeit abtrete ten, lieber ben baher geschopfften Berdruß für fich verschlueten, als einem andern die Beschimpfe fung ins Geficht fpepen. Mehrers will ich von beffen Schrifften nicht anführen, auffer, baß biefelben lange nach feinem Cobte unter folgens ben Titel in fol, jusammen gedruckt worden: Alberti Dureri Opera, das ist, alle Bucher des weitberühmten und Runstreichen Mathematici und Mahlers Albrechten Dus rers von Murnberg, so viel deren von ihm selbsten Annis 1525. und 1528. kurg vor und gleich nach seinem Tod in Druck gegeben. 2(rnheim bey Joh, Jansen. Italaud. Arend. 1. c.

### XIV.

Epicedion in funere Alberti Dureri Nurenbergensis, ætatis suæ Pictorum omnium sacile principis, dictum. Somnium de eodem. Epitaphia & alia quædam. HELIO EOBANO HESSO authore. De eodem Monodia Thomae Venatorii, & Epitaphia duo.

Lecto-

### Lectori.

Multa forent preciosa magis, meliusque uige-(rent

Si suus ingeniis non periisset honor Quam uereor, quia non placeant hoc tempore (Muse

Non placeant etiam quæ bona facta canunt. in 8.

Qu 1) stehet H. Eobani Hessi Epicedion, ad Joach. Camerarium Qu. welches sich also anfangt:

Pone coronatæ lusus Joachime Camenæ Sume dolorificæ tuistia plectra lyræ

Perbreue lugendum tempus tibi, donec amico

Sic merito, tristes soluimus inferias

Occidit, & fuperas rediit Durcrus in oras Non nifi de cœlo tam bona uita fuit

Nunc tibi plorantes lugubria carmina Musæ Nunc tristis querulum dictet Apollo melos

Nam iacet humanæ pertefus lumina uitæ

Quo nemo ingenio nec prior arte fuit;

Occidit heu, quis enim non impia fata quera-(tur?

Artifice Albertus maior Apelle manu Occidit heu nostri pictors gloria sæcli Cui par sperari nulla sutura potest &c.

Darauf folgt 2) Eiusd. Somnium, quo monitus scripsit Epicedion; bann 3) aliquot in Durerum Epitaphia; 4) Eiusd. ad Pictores alios ne ægre ferant Durero palmam tribui; 5) Monodia in obitu Alberti Durerii Pictoris excellentissimi, per Thomam Venatorium (al. Jager) posita, præsica mortales alloquitur. 6) Epi(6) Epitaphion Eiusd. per eundem; 7) de eod.

Quicquid Parrhasius potuit uel Cous Apelles Îngenio, arte, manu, contegit hic tumulus.

Bon Durers Leben, leg. ulterius Adami in Vitis Philosoph. p. 23. Jac. Frid. Reimmanni Linleit. II. p. 282. sqq. III. p. 164. & p. 185. supr. laud. ARENDIUS, & Doppelmaierus. De Eobano Hesso, conf. idem Doppelmair. fol. 38. & D. ISELINS Universal-Lexic. Tom. II. p. 184. woselbst unter andern berichtet wird: Daß Eobani gröste Starce in der Latein. Poess bestanden, und er nicht nur den Zunamen Hessus, von seinem Vacterland, sondern auch zu seinem Vornahmen Helius, der im Griechischen eine Sonne bedeustet, angenommen habe; weil Phædus oder die Sonne für einen Gont der Poeten gehalten, und er an einem Sonntag gedoren worden, auch bei seiner Geburt am Himmel die Leper, des Phædi instrument, ausgegangen. uid quoque Joach. Camerar. in Vita Phil. Mel. Helis Eobani Hessi, & Georgii Principis Anhalt. Lips. ed.

### · XV.

De Arbore Scientia Boni & Mali, ex quo Adamus mortem comedit, & adhue hodie cuncti homines mortem comedunt, quidname ca sit, ac quemadmodum ea etiam hodie cuique, sicut Adamo, vetita sit: & quemadmodum dum

dum hæc arbor, videlicet serpentis sapientia, in Adamum plantata, sit magnus ille deaster, & multiceps illa belua, cuius sit in Daniele & Apocalyph mentio, quam adoret vniuersus mundus. Et rursum quid sit arbor vita, contratotius humani generis sapientiam, probitatem, atque scientiam. AUGUSTINO ELEUTHE-RIO Authore. Item de maiestate & natura sermonis Dei: Fodem authore. Mulhusii, Superioris Elsatiæ, per Petrum Fabrum. 1561. in 8.

Fuit arbor illa, wie Eleutherius p. 3. schreibt, aliud nihil quam Adami natura, uoluntas, fcientia, uita: hinc comedere, aut id sibi tribuere non debebat, sed immunis liberque Deo subiectus esse, neque qui cquam scire, nisi quod Deus in eo sciret: nibil sacere, nisi quod Deus in eo faceret: nibil loqui, nisi quod Deus in eo loqueretur - Astipulatur huic sententiæ Theologia Germanica, quæ arborem hanc nihil aliud esse censet, quam uoluntatem scientiamque nostram, de qua sola in hoc terrestri Paradiso huius ampli mundi nostri cordis comedere non debea-mus, sed eam pro interdicta habere, nisi mori mortemque comedere uolumus. Lege totum caput septimum &c. Und pag. 67. lefen wir folgende QBorte: Eft arbor scientie boni & mali, serpentis semen, oratio, consilium, scientia, sapientia, voluntas. Vita arbor est Dei aut mulieris semen, oratio, confilium, &c. Sunt autem hæ arbores, sicut Deus & diabolus, natura inter sese contraria, ut vna vitam, altera mortem conciliet. Itaque

Itaque qui de una comedit, is ut de altera comedat, aut ad eam accedat, fieri non potest, quippe quas volucri Cherubo fulgi-doque ense inter sese diuisæ sint. Hoc ego interpretor volucre peccatum, lenemque inobedientiam, quæ alioquin in literis interstitium appellatur. Nam qui de arbore scientiæ B. & M. comedit, h. e. qui de humana diabolicaque fapientia ligurit atque helluatur, is iam ab arbore vitæ h. e. à di-. uina sapientia, oratione, scientia separatus est. Neutra sapientia, oratio, voluntas fcientia, alteram pati aut ferre potest, nec ab altera ad alteram veniri potest, tamque procul inter sese diuisæ sunt, quam orcus & cœlum. Luc. 16. Qui de arbore vitæ comedit, h. e. de diuina oratione, ex Deo natus, is mori non potest, ne peccare quidem &c. pag. 69. & seq. wird de diuini Ser-monis laude gehandelt, in quo debet homo ædificare, acquiescere, residere, idque solum nosse, si vult in rebus aduersis consistere, suam sidem compertam & exploratam habere, animæque suæ vitam & quietem inuenire. Er halt pro uera Magia & Theologia, & unica arte ad falutem necessaria, Deum eiusque sermonem in Deo nouisse & eundem' diuinitus doctum scire. p. 70. & 71. schreibet er: DEus vult seipsum per seipsum docere, dare, & in corda nostra afferre, nec vlli creaturæ honorem hunc concedere, vt per eam fanemur aut doceamur: quin qui ex patre id audit & discit, is ad eam venit:

Vult ipsemet se Magistrum esse Spiritus & Spiritus à Spiritu doceatur, & omnes diuinitus docti appellentur, a viue sermone Dei, qui protinus ex ore Dei prodit, docti atque conditi. Habet caro suos doctores, qui ad antiquum fœdus pertinentes, cum carne negocium habent. Nouum fœdus, Spiritus & vita est &c. Pag. 98. heists: Vnum est necessarium: hoc vult nemo, multa sunt inutilia & infalubria, adeoque mortifera, & ea ab omnibus linguntur. In Dei sermone, & nulla alia re, sita sunt omnia, neque tibi quicquam profuerit omnia habere, omnia feire atque nosse, scribere, loqui, collocare, cantare &c. Und p. 96. &. 97. prædicant multum Theologi sermonem & præcepta Dei: sed ubi illa opera præstanda sunt, illi nusquam funt: quin imo quod ipsimet interdum docent, id ab aliis præstari vix pati possunt: sed uerbis lepide contenti, Dei sermone meram artem, garrulitatem, disputationem efficiunt &c. Quo peritior, eo perditior. Grammaticus semper cauet, ne in oratione erret: sed vitæ errores non magni facit. Smiliter poeta in vita & fide sua, quam in carmine claudicare. Philosophi omnia scire volunt: & se ipsos ignorant. Historiarum scriptor omnes populos describit, & vitam suam negligit. Orator magis solicitus est, ne mala loquatur, quam ne male viuat aut credat. Dialecticus citius à veritate defecerit, quàm ut ab opinione & conclusione sua discedat. Qui cum circino negotium habent, (Gcome-

(Geometrae) citius omnia, quam suam vitam dimetiuntur. Musicus magis curat, ut cantus non sit discors aut absonus, quam ut ipsius vita & anima fit concors, Astrologi totum cœlum peragrant, & futura prædicunt: forsam ante pedes, non vident. Cosmographus omnes montes, valles, syluas, flumina, regiones enumerat: sed istud hominem pilo meliorem non facit. Medicus sanat omnium ægrotorum corpora: suam ipsius animam sanare negligit. Jurisperiti humanas leges &c præcepta supra modum callent: iidem Dei præcepta negligenter violant &c. Sub finem libelli erscheinet Jo. Dengui (Denckii) iudicium de Sacris literis, factum in eius recantatione, non multo ante eius decessum, & typis excusum, welches sich mit diesen Worten ans fangt: Sacras literas omnibus humanis thefauris antepono: sic tamen vt eas non tanti faciam, quanti sermonem Dei, qui viuus, potens & æternus est, quæque ab o-mnibus huius mundi elementis liber & immunis est &c.

Unter dem Namen Aug. Eleutherii, steckt der beruffene Sebastian Franck, vir magadozog, & mirus two magadozw Estimator, verborgen, uid. Schelhorn. Amænit. Lit. Tom. XI. p. 57. Welches fanatische Buch von dem Baum des Wissens Gutes und Boses, das doch noch eines von dem bescheidensten des Autorisist, der Autor vorher Deutsch unter seinem wahren Namen heraus gegeben hat. Es ist diese Deutsche Edition nach der Zeit zu Lünedurg An. 1692. in 12. wieder 21 a. 2

aufgelegt, und in denen Unschuld. Machriche ten Anno 1709. p. 588. und 589. recensirt worden.

### XVI.

Psalterium Dauidis Carmine redditum per EOBANUM HESSUM, cum annotationibus Viti Theodori Norimbergensis, quæ Commentarii vice esse possum. Cui accessit Ecclesiastes Sa'omonis, eodem genere Carminis redditus. Parisiis, ex officina Martini Juuenis, M.D. LXV.

in 12.

Diefe Parifer-Edition ift merdwurdig, und fehr rar. Zuerft ftehet eine Epistola nuncupatoria Viti Theodori ad Paulum Pfinzingum, Martini Filium, Patricium Norimbergensem, data Norimbergæ Calend. Febr. An. 1538. ex Parochia Sebaldina, in welcher er unter ans bern folgender maffen schreibet: Cum in manus venisset nostri Eobani præclarum hoc Psalmorum opus, Paule, gratulatus sum tacite hanc infignem commoditatem discendinon iuuentuti solum, quæ ad recta studia educatur, sed Ecclesiæ quoque, cui inprimis conducibile est, res Sacras erudite & perspicue explicari. - - - Et si mihi in hac re libere dicendum est quod sentio, omnino sic iudico, hanc Eobani Psalmorum expositionem paulo minus lucis ad germanam Prophetæ sententiam rectius intelligendam attulisse, quàm aliquorum commentarios, qui intra annos quadringentos in .eos scripserunt. Ut igitur

igitur opus Ecclesiæ utilissimum, in schölis iuuentuti cum maiore fructu posset proponi, volui aliquam studiorum meorum partem in id ponere, vt hi psalmi argumentis explicati, & dispositione ac scholiis pro mea mediocritate illustrati ederentur. - - - Hunc igitur meum laborem, mi Paule, volui tibidedicare, vt intelligeres vsitatum meum erga nostros ciues amorem, & studium: quos cum quotidianis cohortationibus ad literas colendas exuscitem, etiam aliqua ex parte operarum mearum iuuare uolui. Acte inprimis hortor, quem non folum illustria Patruorum in aliquot Imperatorum aulis nomina, ad recta studia impensius colenda excitare debent: sed etiam Resp. ad quam olim accessiurus es: vt cum litteris etiam religionem coniungas. 2) Eobani Hessi Epist. nuncupat. in Versen, ad Philippum Hessiæ Princip. 3) Einsd. Elegia de fructu & vtilitate Lectionis Psalmorum; 4) Justi Jona lesenswirdige Vorrede ad Lect. datirt Wittenb. Cal. Augusti, An. 1547, welche sich mit diesen Worsten anfängt: Eobanum Hessum, \* qui elegantissimo carmine hoc nobis reddidit Psalteri-21 a 3 um.

In unus omnium maxime tum in Erfuriemsi Academia (quam Lutherus Paradisum Germaniae testatur; & Jo. Henr. Alstedius Encyclopaed. p. 2764. scribit: Erfurum id aetatis id suit in Germania, quod Bononia in Italia mater scilicet studiorum) florebat, & quem mille & quingentos auditores plerumque habuisse, celeb. Euer. Otto in Primis lineis Notitiae rerump. p. 56, testis est.

um, inde ab anno ætatis meæ decimoquin-to, propter ingenii vbertatem diuinam, admiratus sum semper, & tum quidem ado-lescens adolescentem. Jam sub iugrauescentem ætatem vtriusque nostrum, multo magis senem admiror senex. - - Atque esfuse me lætari, gratularique mihi illam tam veterem coniunctionem, & æternam necessitudinem cum hoc diuino & immortali Poëta nemo miretur. - - Ipse Eobanus iam olim non solum summis quibusque Italicis, Germanicisque huius seculi ingeniis, sed cum omni vetustate facile certans, quamuis multa præclara poëmata edidit, tamen præcique id de hoc suo Psalterio iudicat, quod propter grauitatem & sanctitatem argumenti, deinde quod opus senili quodam iudicio, & prudenter miroque labore subactum & propositum est, vt docti facile iudicant, eo facilius superuicturum esse ad posteritatem &c. und s) Psalmorum Index.

Lutherus selber lobet dieses Pfalterium peculiari Epistola, quam uid. ap. Kraft. im Jubel

Jahr p. 83. seq.

Anfangs war Eob. Hessus Rect. sudi Seueriani und in Acad. Ersurt. Pros. Poeseos, darauf 8. Jahr lang Rector in Nurnberg, dann wieder Pros. zu Ersurt, und endlich Poes. & Historiarum Pros. zu Marpurg, † 1540. & tat. L.II. uid. Act. Hamburg. An. 1709. p. 437. Vitam eius descripsit Joach. Camerarius, quae cum Vita Melanchthonis & Georgii Anhaltini Lipsiæ recus. 1696. in 8. prod. cons. Unsch. Utachv. 1712. p. 952.

### XVII.

Opera B. FULGENTII. Aphri, Episcopi Ruspensis, Theologi antiqui. Nuper in vetustissimo codice apud Germanos inuenta, obsoletis & Longobardicis literis conscripta. Antea nunquam impressa. Nunc primum, ad rectiorem veteris Theologiæ institutionem, qua vt eruditione intellectus, sic lingua eloquio & uita moribus cultior siat, Deo auspice, pro desyderiis votisque multorum in lucem emissa. Item Opera Maxentii Johannis, Serui Dei, pulchra vetustatis Monumenta, in eodem Codice reperta. Index operum continuo pagina versa conspicitur. \*\* Impressa in Hagenau, impensis Kober-

In welchen aber nur folg. Opp. Fulgentizents halten find: 1) ad Monlmum Libri III.

Es sinden sich verschiedene Pulgenii in der hist. liceraria. Welche Namens Gleichkeit es dann verursachet, daß einige Scribenten auf gang ungleiche Gebanden gerathen sind. Denn da mennet der Jo-Norwegus in seinem Nomenclaiore variorum autorum, in Prominario Grammat. pag. 70. der Fulgentius, der de abstrusis Sermonibus geschrieben, und der Pulgentius Episcopus Ruspensis sei eine Verson gewesen: Und der Sigebertus soll, nach dem Zeugnis des Caue in seiner Bist. liter. Scriptor. Ecclestastic, p., m. 320. den Fulgentium Ruspensem ebenfalls von dem Fulgentio Plancia'e nicht unterschieden, sondern dem erstern die Schristen beigeleget haben, die der letztere gematht hat, wid, REIMMANNI Gitique über Birgle Diction, p. 90. n. de Von gedachtem Fabio Plancia'e Fulgentio, Mychologo, conf. A. E. Lips. An. 1682. p. 52.

bergerorum Norinbergensium. In officina Thomæ Anshelmi. Anno XX. (1520.) in fol.

2) Contra arrianos Liber vnus.

3) Ad Trasimundum Regem, \* Libri III.

### \* Vandalorum.

4) Ad diuersos Epistolæ VII.

5) Ad Donatum Lib. unus.

6) Ad populum Sermones V.

Opp. Maxentii.

1) Libellus Fidei Romanæ tanquam Catholicus a Papa & Senatu approbatus. Oblatus Legatis Apostolica Sedis Constantinopoli, quem accipere noluerunt. Susceptus uero Roma a B. Papa Hormisda, & in conuentu Episcoporum stue totius Ecclesia, nec non etiam omnium Senatorum lectus.

2) Capitula XII. contra Nestorianos & Pelagianos edita, ad satisfactionem fratrum.

3) Professio breuissima Catholicæ Fidei.

4) Breuissima Adunationis ratio \*\* Verbi Dei ad propriam carnem.

### \*\* Non socialis, sed naturalis.

5) Responsio contra Acephalos \*\*\* de illa Adunatione: qui post adunationem stulte vnam prositentur in Christo naturam.

\* tanq. sine capite, quia nullus inuenitur Autor, a quo exorti sunt.

6) Epistola Papa Leonis ad Flauianum, contra Eutychen, utilissima.

7) Contra Nestorianos Dialogorum libri duo. 8) Epi8) Epistola ad Possessorem Episcopum Aphrum, qui & Constantinopoli, false ascripta Hormisda.

9) Responsio Maxentii pro Monachis Scy-

1 tharum, contra falsam Epistolam.

Bilibaldus Pirckheymer, Der Die Berche Fulgentii Reuerendæ Matri Charitati Pirckheymerin, Abbatissæ Diuæ Claræ Nurinbergæ, Sorori sua clarissimæ, Anno 1519. dedicirt, schreibet gleich Unfange alfo: Quum annis fuperioribus, ægregia & clarissima Soror mea Charitas, Reipub. nostræ legatus, ad inuictissimum & nunquam intermorituræ gloriæ Cæ-larem Maximilianum, in Germaniam tenderem inferiorem, ex viaque Herbipolim peruenissem, Joannem Tritemium, olim Abbatem Spanheimensem veterem conueni ac silutaui amicum, a quo cum peramice fuissem exceptus, -ec multis ut fieri solet de studiis nostris confabylaremur, vetustissimorum quoque codicum mentio incidit, quibus ille oppido quam abun-dabat, utpote, qui eos undique, ex Germaniæ, etiam magnæ, corraferat monasteriis, hortatus sum itaq; uirum, ut ad comunem studiosorum utilitatem, illos aliquando in publicum emitteret, præcipue quos iam conclamatos, & tantum no deperditos esse cognosceret, quod ille tum perquam benigne se facturum pollicitus est. Cæterum mors inuida, haud ita multo post insequuta, cuncta interturbauit, & ne tam præclari tum græci tum latini æderent libri impedimento fuit, non citra iacturam rei literariæ, & eruditorum cunctorum 2105

detrimentum. Verum postquam uir tantus rebus exemptus esset humanis, summis laboraui uiribus, ut quod ille in uita nequiuisset, ego saltem post eius praestarem obitum. Sed frustra, adeo enim repente cunca quæ reli-querat disparuere, ut ne uestigia quidem super-esse uiderentur. Tandé vero post spem omnem proiectam, vnicus tantum ad me liber delatus est, uetustatis miræ, literis ferme ignorabilibus conscriptus. Quem ut primum inspexi, adeo ueneranda illius antiquitate sum oblectatus, ut thesaurum uel præciosissimum, inuenisse me putarem. Sed non parum angebar, quod fub initium, ne uerbum quidem legere pos-fem, adeo priscum quid & obsoletum literæ illæ præ se serebant. Repuerascere igitur & ite-rum prima elementa addiscere coactus. Scripturam i lam pressius intueri, literas discernere, inde connectere, & rursus dissoluere cœpi. Ac tantum ea esfeci nocte, ut quœuis pedetentim, plane tamen cunca legere possem. Deprehendi itaque B. Fulgentii opera, eo contineri libro, viri tam vitæ sanctimonia, quam doctrina & eruditione clarissimi, Quapropter operæ præcium non defuturam existimaui, si tam splendidum Christianæ sidei lumen, haud sub modio occultarem, sed cunctis, præcipue uero sacrarum literarum studio-sis, benigne proferrem. Quam primum igitur Cobergero nostro accersito, illum hortatus fum, ut ob commodum publicum, librum imprimi curaret. Quodse confestim (ut est uir humanissimus) facturum & nullis impensis Maxenparturum obtulit &c.

Maxentii Opp. ist eine von Franckfurt aus An. 1520. V. Jd. Febr. datirte Epistola Johannis Cochlai Norinbergensis, ad CL. V. Dn. Philippum Furstenberger, summum in Republica Francofordiana Consulem, præmittirt, in wels ther Cochleus anfangs also schreibt: Excripta sunt à me nuper, Magnifice Domine Philippe, dum Norinbergæ morarer, ex codice quodam uetustissimo opera Beati Fulgentii, quæ nunc sub prelo uersantur impressorio, ut sic multis communicentur. Erant autem in eodem codice nonnulla Maxentii opuscula, quæ ego tum ob instantem transmigrationem excribere non potui. Alius itaque scribendi laborem subiit, relicto mihi munere recognoscendi. Quod cum illic præstare non possem, huc exemplar mecum recepi. Verum ita molesta mihi fuit eiusmodi erratorum emendatio, utipfa codicis transcriptio longe minus futura fuerit onerosa. Adeo crebris utendum fuit erasionibus, notisque & lituris - - - Vetus quoque codex, hac in parte nouissima, minus fuit integer, & ego inter has noui status occupationes, inftitutionemque domesticam plærisque aliis (ut fit) curis implicitus fui. Sed & librorum casus, quem à Pradonibus in itinere passi sunt, laborem mihi difficiliorem reddidit. Calcographus uero, cui damnosa foret mora, omnem dilationem abrumpere cœgit. Omissis igitur annotationibus, præcipuas authoris sen-tentias, breuiter extractas, marginibus ascripsi, -- perpetuum uero textum adiectis in margine numeris distinxi &c.

Ad calcem Operis hat Jo. Cochlaus ad Ledt. fols nende Disticha annectivi:

Finis adest, Lector, priscos non sperne magi-

Qui simul oblectant, dum liquido erudiunt. Fulgidus en sulget nostro Fulgentius æuo, Qui tetro latuit carcere secla nouem. &c.

B. Fulgentins, welcher von beffen Discipel, Fulgentio Ferrando, wolzu distinguiren, war nicht nur ein guter Lateiner, fonbern auch ein vortrefflis cher Griech, adeo, wie Caue in Hift. Lit. T. I. fol. 272. schreibet, ut puer adhuc totum Homerum memoriter teneret, & Græce purissime simul ac facillime loqueretur. Er bezeugt auch, daß Fulgentius gemesen, vir eximia dxctrina & insigni pietate inter ætatis suæ Episcopos facile princeps. Doctrinam eius sic laudat Isidorus de Scriptor. c. 14. In confessione fidei clarus, in scripturis diuinis copiose eruditus, in loquendo dulcis, in docendo ac differendo subtilis. Es famen aber diefe Opp. Fulgentii viel vermehrter und verbefferter gu Paris 1684. in 4. unter folgendem Tit. heraus: S Fulgentii Ruspensis Episcopi OPERAqua sunt publici iuris OMNIA, ad MSS. Codices plures, nec non adeditiones antiquiores & castigatiores emendata, aucta, & in unum omnia volumen nunc primum collecta. Belche vortreffliche und a.alte Editionen in ten A. E. Lipf. A. 1684. p. 543. recensiret werden. Non Joanne Maxentio, quem eumdem cum Joanne Antiochero fuisse contendunt, uid. laud Cauius 1.c.p.m. 280.

1938 of 1938 of

# CONTINUATIO LIBRORUM RARIORUM

in fol.

E PARTE PRIMA

### BIBLIOTHECÆ ANONYMIANÆ.

Lit. P.

H. de oppugnatione Graduscana libri V. Vtini 1649. rarus. p. 126.

Alphonsi Pandulphi Dispp. de fine mundi. Bonon.

1658. p. 13.

Oviliarum opus luculentiss. & elegantissimum Hieronymi Perboni Marchionis. Mediolani 1533. liber rariss. p. 197.

Tratados de Mathematicos, por Juan Perez de Moya. Alcala 1573. 2. Voll. rare p. 88.

Nicol. Perotti Rudimenta Grammatices. Mediolani 1418. Ed. prima. p. 240.

Persii Satyræ. 1468. aut 1469. eximiae raritatis. liber. p. 178. it. 1470.

Triunfos de Petrarca tradizudos por Antonio de Obregon. Sevilla 1532. rare. p. 182.

Triumphi

Triumphi & Canzoni del Petrarcha con inter-pretatione de Filelfo. Venet. 1486. rariss. p. 183.

Fr. Petrarcha Opera omnia. Venet. 1516. p. 196. Petrarcha, Italice. Ed. perantiqua circa annum

1470. p. 219.

Conr. Peutingeri Inscriptiones. Moguntiæ in

ædibus Schöfferi. 1650. rarus. p. 99. Pii II. Pontif. Max. historia rerum ubique gestarum. Venet. 1477. per Jo. de Colonia & Jo. Manthen de Gheretzem. p. 107.

Einsd. Epistole, per Anton. Zarottum 1487. p. 202. it. Colonie per Jo. Koelhof de Lubek

1458. liber rariss. p. 209. Bilib. Pirckheimeri Opera; collecta a Melch. Goldasto. Francof. 1610. rar. p. 233. Summa Pisani. sine anno & loco. ed. vetus.

· p. 48.

Platina de vita Christi & Pontificum Roman. Ed. prima & incastrata, impressa per Jo. de Colonia Agrippiensem & eius socium Mathade Gheretzem 1479. p. 22. it. Nurenb. 1481. Ed. secunda, p. ead. it. per M. Vercellensem 1485. inuenitur iu hac edit, incastrata historia s. vita Papissac Joannae. cad. p. & p. 161.

Livre de l'honnête volupté & fanté, premierement composé en Latin par Platine en Cour de Rome, & aprés translaté en François par Messe, de Foyer. Sans lieu ni date. rare. p.211.

Plauti Comcediæ. Venet. 1517. cum figur. aeneis

lepidissimis. p. 240. Nicol. Jenson Gallicum 1472. p. 58. Parmæ per per Steph. Corallum 1476. fol. maximo. ead. p. Tarvisii 1479. Venet. 1483. p. ead. it. C. not. Harduini. Paris. 1723. 3. Voll. fol. max. impress. in membranis, Liber eximia raritatis, utpote cuius Tria folummodo exemplaria in membranis sunt impressa. p. 241.

Hist. naturale di Plinio tradotta di C. Landino. 1476. per Nic. Jenson Callicum. Ed. prima.

p.63.

Historia natural de Plinio Secundo. Madrid

1624. 2. Vol. p. 63.

C. Plinii Secundi Epistole. Mediolani per Phi-

lipp. Lavagniam 1478 p. 202.

Plutarchi Vice sine anno & loco editionis; attamen Roma per Vdalric. Gallum circa annum 1470. fol. magno. Editio Latina princeps. p. 160. it. Venet. per Nic. Jenson Gallicum 1478. f. mag. ead.p. Plutarchi Parallela Græcè. Florentia apud Juntas 1517. ed. rara. p. 160.

Historia Fiorentina di Messer Poggio tradotto del Latino da Jacobo Poggio suo figlio. in Vi-

negia 1476. Editio omnium prima. p. 124.

Angeli Politani Opp. omnia, Lat. & Græca. Venet. ap. Aldum 1498. 2. Tomi. rarus. p. 195. Julii Pollucis Onomasticon, Græce. Florentie apud Juntas 1520. Ed. rara. p. 185.

Polybins, Latine, interpr. Nic. Perott. Venet. per

Bernardinum Venetum 1489 p. 113.

Jo. Jouiani Pontani Poëmata. Ed. omnium prima. p. 180.

Scholia f. Adnotationes ad Repertorium Mich. Molini super foris & Observantiis Regni Aragonum,

gonum. Aut Hier. Portoles. Cæsar Augustæ

Postellus de orbis terræ Concordia. Basileæ.

Liber rarissimus. p.91.

Prisciani Volumen Maius &c. Venet. per Bo-

netum Locatellum 1496.

Prisciani Volumen de octo partibus orationis

%c. Ed. anni 1472. & omnium prima. rarissimus. p. 189.

Idem Priscianus. Venet. per Jos. de Colonia & Joa. Manthen de Gheretzen 1476. rarus.

ead. p.

Eiusd. Opp. omnia. Venet. 1476. ibid. 1481.

per Manzolinum de Parma. p. 196.

Priscianus de Constructionibus. MS. p. 240. Probi Emilii de virorum excellentium vita. Venet. per Nic. Jenson. 1471. Ed. omnium pri-

ma, lib ravissimus. p. 160.

Ptolomai VIII. libri c. Tab. Geograph. Ulme, expensis Justi de Albano per provisorem suum Joan. Reger 1486. ed. prima.



## THEOPHILI SINCERI

Meue



Won

lauter alten und raren



Und

Schrifften.

V. Stud.

Franckfurt und Leipzig. Zu finden ben Johann Stein, in Mirnberg, 1734.





I.

n einem alten Cod. MS. Membran, habe unter andern nachfolgende nomina Theologorum ante temp. reformat. notorum, in einem so genannsten Anniuersario Nureinbergensi gesunden:

Venerabilis Patris & Domini Domini Heinrich Abbatis Monasterii S. ciuitatis in Opido Tonawwerd quond. Cellarii & professi Monasterii B. Egidii.

Eberhardi & Theoderici, duorum Sacerdotum.

Honorabilis uiri Domini Johannis Zollns, Cannonici Ecclesiæ S. Stephani Bambergensis.

Honorabilis Dn. Christanni Groß, Plebani in Herspruck.

• Conradi Illustriss. Regis Romanorum fundatoris Monasterii S. Egidii Nureinberg &c.

6.

Egregii 'Domini doctoris Hainrici Stampachs & b 2 Sacræ

374 Fünfftes Stud.

Sacræ Theol. Profess. ac prædicatoris ecclesiæ Bambergensis.

Domini Conradi Vachdorff, Canonici ecclesiæ S. Steph. in Bamberga.

Conradi Stromeyr, Plebani in Herolzsperg.

Fratris Eckhardi Würfels, Sacerd. & Monasterii D. Egidii Professi.

Wilh, Holdug, Plebani in Leymburg.

Joa. Simonis Engelmesser, Sacerdotis in Hospitali.

Egregii uiri Domini Conradi Konhofers, S. Theol. Prof. Juris Canon. & Legü D. Medic. & artium Mag. Sacrique Palatii Apostolici Causarum auditorum ac rhetoris Parochialis ecclesiæ S. Laurencii Nurinberg. secundaria.

Joa Weidneri, Sacerdotis Monasterii B. E-gidii.

Nicolai Layster Sacerdotis.

Sebaldi Gutkauff, Professi Monasterii B. Egidii.

Joa. Stublingers, Sacerdotis.

16. M.

16.

M. Casparis Kreßen, Sacerdotis & Professi Monasterii S. Egidii Nurinberg.

16.

\* Venerab. & egregii viri Domini Michaelis Ludwici Lie, in Decretis.

17.

Domini Friderici Schafernack Sacerd. & Capellani ad St. Jodocum.

18.

Venerab in Christo Patris Domini Dn. Heinrici de Bulpen, Abbatis Monasterii B. Egidii Decretorum Doct.

IQ.

Honorabilis Sacerd. Domini Petri Wintteri de Bamberga.

20.

Domini Vdalrici Custod in nouo Hospitali Sacerdotis.

21.

Heinrici Salburgers Sacerd. Ganon. St. Jacobi in Bamberga.

22.

Jo. de Perchin Plebani in Abenbergk.

23.

Fratris Johannis Tutsch ( Tutzsch ) de Landsperga Mag. Arcium Sacerdotis & Professi Monasterii St. Egidii.

24.

Fr. Leonhardi Franck Dyaconi Protessi Monasterii B. Egidii.

Domini Conradi Gürtlers, Saverdotis & Alta-28 b 5 riftæ ristæ Altaris St. Kunegundis Virginis in ecclesia St. Sebaldi Nurinberg.

26:

M. Conradi Zolners Sacerdotis & Vicarii ecclesse St. Sebaldi.

M. Petri von Selpurd, Thumherrn zu Gis

\* Conrad Clingers, Priester und Vicarii unser Fr. Capelle zu St. Gilgen.

Seinrich Rapp, Pf. zu Hernogaurach.

\* D. Sewfrid Plagels.

Friderich Leugenfelds, Vicarii zu St. Sebald.

Des wirdigen und Hochgelehrten D. Cumrad Mulners.

Des wirdigen Herrns Hanns Hilprandt.

### II.

Bruber Prhart Großein Carthaufer Pries

fter zu Rurnberg.

Es hat das Cordial, von den IV. lenten Dingen handelnd, aus dem Lateinschen in das Tentsche übersent, wie aus dieser Vorrede \* erhellet:

Dif

Cod. MS.

Dif puch ift von ben IV. jungften Dingen und sachen zu betrachten und sein nomen ist Cordiall. Er spricht der weiß Man gebenck beine iugfte fart, fo fundest nicht ewiglich Ecclesiaftici und ein ander wenfer man fpricht alfo Alles bas bu thuest, thu es mit versicht und hab achtung auff bas ende. In die Wort zu reben folt bu mercken das das Cordiall ist also vil gesprochen als so herslich und es hat gemacht newlich ein lerer ben unsern Herten nach Erifti gepurt CCCC. iar und ben bem zwainzigisten iare und es ist von vier ftucken. Die on allen Zweiffel ein nglich ges leubigen also ser vermanen daß er wiß wer er sel ber ist wo er ist womit er umbgeth was Im bars aus kompt bande hie und auch in bem zukunftige ewigen leben ober tobe und als es der erwirdig man hatt gufamen gelesen aus ber beiligen ge: schrifft die mer warheit in Ir hatt denn vil Menschen mugen begreifen in dem heiligen Crifti gelauben. Diff buch in dem latein. also hab iche pruder erhart Groß ein Carthewser pries fter zu Nurmberg gewandelt in dewtsche Zungen In der mannug und hoffen das es mag vil frume pringen ben laven man und framen. Die bo gelaus ben das nach diesem furgen und francken leben zu kumment ist und erfunden wirt ewige gotliche ses likait und ewiges tewffelisch fewr und pein dem kain mesch entrinnen mag der sich nicht schickt in bisem leben nach Anweisung der schrifft, do der glaube anhanget. &c.

Ein sehr werther Freund hat mir auch folgen, bes Schreiben communicirt:

Ex Autographo.

Mein kintlich lieb und treu und als gut bas bich erfreie mag in czeit und ewigkeit mit famt bem edel verdienen Jesu Xpi wunsch und beger ich dir aus ganczem herezen ju einem anfag eines genas benreichen gelichfeligen gefunten gotgefelligen neuen iar durch das du entlich mugst erlangen die wunsamen wegerlichen iar ewiger seligfeit beger ich bir als meiner eigen fel mein hercz lieber vater wo es dir gelicklich und wol gieng zu sel und leib wer mir ein herczliche Freid von dir zu horen desgeleis chen wiß mich von den genaden Gotes auch gefunt und wol muget und das es mir wol get ich kans got und bir nymer ewigklich verbancken bas bu mich so wol und veterlich versehen hast besuns ber in dißen schweren Leuften got sey bein ewiger Ion and widerleg dir die and andere treu mit im felber zu der Zeit fo du fein am aller notturftigften wirst sein mein herczlieber vater ich pit dich du welft mir ein zucker penat schicken ich hab das iar wol dreimal ein fast druckene huesten gehabt ist mir geraten worden ich fol einen einnemen der wer mich logen auch haft du mir einmal zucker Belts lein mit galgat gemacht geschicket die man in ber apotecten nent dragolans pit ich dich freintlich du welft mit ir mer schicken wan fy mir fer fanft thun damit befelch ich dich dem neugeporn funig und mich in bein veterliche lieb und treu

S. charitas bein find zu pergen.

Inscriptio: Meine herczliebe vater bilbolt pircheimer zu nurberg gehört der prieff.

Ш.

### III.

Die Messe. von der Hochzept H. Andre Carolstadt. vnnd der Priestern, so sich Celich verhenrat ten.

in 4. sine anno & loco. "

# Die messe von den Priesterlichen hochzeitten.

## Das Introit.

Gott ber her? hat gesprochen. Es ift nit gut. ben menschen allain zesein. wir sollen ime machen ain hylff sein geleichen.

### Der Uersz.

Der mensch wirt anhangen seinem eewenb. vnnb sp werdend zwan in ainem flaisch.

### Die Oration.

Sott der du nach so langwiriger und gotloszer blinthait deiner priester. den feligen Andressen Eas Bb 5 role

<sup>\*</sup> Meilen diese gedruckte Pieçe nur aus einem halben Bogen bestehet, und dabei sehr rar und eurieus ist, hab ich solche von Wort zu Wort hier inseriren, daben aber auch folgende Worte aus Buchholzeri Indic. Chronolog. mit ansühren wollen: Bartholomaum Bornhardi secutus est Carolostadius d. 18. Jan. 1522. cui sacetus quidam morio, epithalamii loco, ut opinor, seripsit nouae missae nuprialis formulam, multo sale respersam, forte, ne nupriis deesse risus materia.

rolftat. mit solicher gnad bewirdigen haft wollettbas er ber erst.\*\* on gehabte ansehung bes Bepftlis chen rechten. ain Gelich wend nemen, getorst hat, Gib

ad uerba: Das er der erst &c.) Daß nicht Caristadt der erste, sondern Bareb. Bernhardt à Feld-kirchen, gewesen, jeigt der seel. herr D. J. H. Feustking in seinem gelehrten Schediasm, de primo Sacerdote marito Lutherano Bartholomaeo Bernardi, Wittenb. 170 .. in 4. ed. Er allegirt p. 29. folgende Bors te aus dem 2. Altenb. Theil f. 492, a. Esift der Priester . Che in diesem Jahr 1523. wieder im Schwang tommen, benn ber Drobst zu Remberg M Barth. Reldfirch der erfte gewesen, fo (A. 1121.) ein Ebes Weib genommen, deme D. Andreas Carlstadt, Domigerr zu Witten. berg (A. 1522.) gefolget, und ehelich Beys lager zu Wittenberg gehalten. 11em, der . Pfarrherr von Cranach, Berr Johann Brau, hat zu Wittenberg auch Bochzeit gehalten, welcher bald hernach Pfarrherr zu Weymar worden ist. Und pag. 46. schreibet D. Feustking bavon also: Enormiter errant, qui cum Jo. Coch-laco, (a) Stapletono, Maimburgio, aliisque, a Carolostadio, homine fero & inconsiderato, auspicia clerogamiae Lutheranae arcessunt, eumque, ad nuptias Clericorum diffamandas, primum ex Sacerdotibus Lutheranis maritum faciunt. quod certo nobis constat, Carolostadius, integro post B. Bernhardi nuptias anno, nobilissimam virginem, Annam Mochaviam, in tori sui partem accepit, (b) imo ante eum alius Sacerdos Lutheranus, pius sane atque doctus, in Præsulatu Magdeburgico, iam tum uxorem duxerat, qui eam ob causam in vincula publica coniectus perouam

Bib zu, bitten wir das alle priester, ansich ges nomen ains rechten gemuts seinen füßstapsfen nachuolgend, außgeworffen jrer vneelichen weys ber.

quam misere in iisdem habitus fuit. Facile proinde largior Papistis, Carolostadium inter primos fuisse, qui, ruptis votis monasticis, matrimonio fidem dederunt, verum, quod post accensam a Luthero veritatis coelestis lucem, omnium Presbyterorum Euangelicorum primus extiterit, qui, improbata cœlibatus Sanctione, legitimum coniugium contraxerit, illud à fide publica dissonum est atque alienum, Etenim, non contra Andr. Carolostadium, sed Barth. Bernhardi, ob ductam uxorem, Magdeburgenses, scripserunt, publiceque declamarunt; non Carolostadii, Prof. Witteb. sed Bernhardi, Præpoliti Kembergenlis, nuptias & coniugii ulum Dux Sax. Georgius literis notauit, sugillauit & repudiauit &c.

(a) Cochleus in Actis & Scriptis Lutheri, ad A. 1525. coniugium Carolostadianum refert, multisque modis exagitat... Crecitat enim, (ceu quidem D. Feustkingius p. 47. scribit, ) Lutheranos pro illo coniugio propriam confinxisse Missam, cuius Collecta hac fuerit : Deus, qui beatum Andr. Carolostadium ea gratia donare dignatus es , ut PRI-MUS, nulla habita Papistici iuris ratione, uxorem ducere ausus fuerit, da quasumus, ut omnes Sacerdotes recepta sana mente, eius vestigia sequentes, eiettis concubinis, aut iisdem ductis, ad legitimum consortium thori conuertantur. Finem missa ita se habuisse, Cochlaus blaterat : Deus! in virtute qua A. Carolostadius gaudes & latatur thalamo copulatus, piscator Episcopatus primum factus est piscator uxorum, (b) Faber, ober bie selbigen vereelichet zu der gemainschafft bes eelichen traut bet. bekert werden. durch vm fern heren. 2c.

# Die Epistel sant Pauls zu Tito.

Aller liebster, deßhalben hab ich dich zu Czeta gelassen, Das du die ding, welche mangel haben oder gepresten, straffest und setzest durch die Stat Priester, Als und ich dir angeordnet hab, Wann ainer on laster ist, ain man aines eelichen wendshabende gloubig Sun, nit in anklagung der unskeusschieheit, oder nit underworffen, Dan es muß ain Bischof on laster sein, als ain außgeber gotztes, nit hossertig nit zornmuetig, nit wennig, nit ain sechter, nit ain begyriger schnods gewons, Sonder ain beherbergern guttigs gemessigs gezrechten hapligen, enthaltenden, begreufsende die geleubgen red wolche nach der leer ist, Das er mechtig sen zu ermanen inn gerechter leer und die

<sup>(</sup>b) Factum illud est An. 1522. d. 18. Januarii. Nuptias Garolostadii dum Lutherus in Pathmo sua comperit, literis ad Ambsdorsium datis, mire sibi placere scripsit, addito hoc voto: Novi puellam: consortet eum Deus in bonum exemplum imbibenda, & minuenda Papistica libidinis. Amen! Munusculum meum ipse feram suo tempore post Pascha. vid. Vol. 2. Epistol. p. 45. b. Inter cimelia Archiui Vinariensis teste Seckendorsio sol. 196. seruatur Epistola, quam Carolostadius ad Fridericum Elest. perscripsit, qua coniugii sui rationes allegat. &c. vid. A. E. L. 1703 p. 334.

fo bas wiber sprachen zestraffen Dan es fein auch vil ungehorsamer, upigreder unnd verfyerer, bie da von der beschnendung sein, welche not ift, ges ftrafft zu werden die alle heußer ombferend, les rende bas nit nott ift von wegen bes ichoben ges wynns.

### Das Gradual.

Sihe, also wirt gebenebenet bem man ber ba fürchtet ben herzen , Dein eewenb als ein frucht. tragende weinreb vnnd beine Gun als bes Bei wechf ber Delbom.

### Alleluia.

Mileluia. Bu ben letften gezeptten werbent et. liche abwenchen von dem gelauben, auffmercende ben ganften ber jrrug , un ben leren ber teuffel, bie ba rebent lugine in der glepfineren, vnnd ber verbie. tenben gegrenffen gu ber Gc.

## Die Pross oder Sequentz.

Gott in deiner frafft frewet sich, vand fros locket, Andreas Carolftadt zu gefpegt dem traut bet.

Die fischung bes Bischoffs, Er ift zu ersten wor

ben ein fischer der eemenber.

Die priester langezent der unkeuschhait diene ner , hat er widerumb gefuert zu ber Regel bes cestands.

O gott ber geftreng überwinder hat bas Ros

mifch recht beinem gefat vnnberworffen.

Deni

Dem radt beins fant Pauls, nachuolgendt,

unnd pepo fpch erzangend ain gutten eeman.

Berwundernt vnnd vnuerwilligt der Bepftler hat er newlich sein gesicht cewend in sein behaußung eingespert.

D Beit, er mit groffer eer priefter hat einges

fdriben, Die Tittel bes eeftands.

Difen glauben wir warlich beinnen prieftern

unnd ain bruderlin deines Guns Chrifti.

Darumb o gott wir beschwarten mit unnfern

pneeliche wenbern, Bitten dich.

Das wir deffen (ber unnfern alten vatern nache gefolgt) bir wolgefolt.

Nachuolgung vnns frowen ewigflich.

# Das Enangelium sant Mathei.

In der zent seind gangen die pharisener zu Ihesum, ine versuchent, Bund sprechende, Ikes zymlich ainem menschnt zuuerlassen sein eewend, Auß negklicher vesach? welcher antwurtend hat isten gesagt, Habt ir nitt gelesen, das der den mensschen von anfanng gemacht, der hat syman vnnd wend gemacht, vnnd hat gesprochen, deßhalben wirt der mensch verlassen vater und mutter, vnnd anhangen seinem eewend, und werde zwan in ein nem flansch, Also sein so not zwan sunnder ain flansch, Darumb das got zusamen gsuegt hat, sol der mensch nit schaiden, Sprechend so, Was rumb hat dann Monses gebotten, das büchlinder hanmschickung zegeben, vnnd so zelassen, Spricht er zu innen, Wast Monses umb der herstigkait

tigkait eweres hergen euch zugelassen hat, ewere eeweyder zeverlassen, Aber von anfang ist es nit also gewest, Aber ich sag euch, Wann ain pegklischer der da verlasset sein eeweyd, es sey dañ von die vonkeuschhait, And nympt ain andere, der pricht sein ee, And welcher die verlassen nymbt der pricht sein ee, Sprechend zu im seine Junnger, Wan die sach des menschen mit seinem eeweyd als so gestalt, So ist nit gut, zuvermächeln, Welcher hat gesagt zu inen nit all v'nemend dz wort, Sunnder denen es geben ist, Dann es seinskeusch, die von mutter leid also geporn vnnd seind keusch die gemacht sein vo den mensche, und seind keusch die sych selbs verschnyten hadn, Amb das rench d' hymel, Welcher es mag begreysen, Der bez greyst es.

Das Offertozium.

Bunermenden die zerstörung der Jundframlischen raynnigkait, soll ain pegklicher sein eemend, vand ain pegkliche irn man haben, Der man seinem eewend schuldige guttwilligkait dargeben, defiglenschen auch das eewend jrm man.

## Die Secret.

Herr wir bitten das du vnnser opffer gutwillig empfahest. Das wolches wir deiner Mapestat in Andre Carolstad erst fruchtlichen hochzenten ans bechtigklich auffopfern, wir durch sein wurckung, Vor aller besteckter onkeusch gefarlichhant beschnrmt werden, Durch vnnsern herren.

Das

Ob sich ainer nitt mocht enthalten, Der soll henratten, Dann es besser ist, Henratten bann burch unfeusch geengst werden.

## Die Complend.

Es seyen vns zu hilff herze, Des empfangnen Sacramets haymlichkaitten, Und als wir uns in Annbree Carolitads hochzentlichen herzlichhait fromen, Also bitten wir mach, das der eelich stanndt der Priester in ganter welt säligklich ans gefanngen, Säliger fürsich ganng, Und aller säligest geendet werden. Durch vnnsern herzen.

## Ite missa est.

### IV.

Ann Sermon in welcher der mensch geraist vir ermant wirt zu lieb der Euägelischen lere, gesches hen durch Wolfgag Ruß zu Oting inn Banern, als er ansieng das Euägelion Matthei zupredige, In welcher auch angezangt ist in Kurz, wz die recht ewägelisch werch seind die Gott ersodert. Psalm: XLij, Judica me deus & discerne causam meä: degente non sancta ab homine iniquo & doloso erue me. in 4. mit einem possirlichen Holzschnitt auf dem Titel Blat, da 4. Polinische Bären: Führer, deren einer einen Bären tanzen lässen. Juhrer, deren einer einen Bären tanzen lässet, zu sehen sind.

In ber ju Ulm am 12. Sept. An. 1583.da-tirten Zuschrifft an Burgermeister, Richter und Rath ber Stadt Oting in Bayern, fcbreis bet ber Autor : er hatte fich fürgenommen , wa er ben ihnen blieben were , bag er fie gelehrt wolt haben den weg ber warhait, nachdem vit er fie baft fond begyrig fahe vit merdte, es hats te aber villeicht Got nit gefallen, und hatte vers ordnet, daß er also von ihnen weg gemuft von wegen b' warhait , hatte er bannocht gebacht etwas hynder ihn zu laffen zu ainer flannen banckfagung ber trew vn eren ihm bewiesen . baben sie banocht sehen , baß er ain willen zu aine erfamen Rat vn ganger Bemann hatte. Batte er beschriben die predig die er ihnen that am xiiij. Sontag nach be achte ber Drenfale tigkait, barub baß er wol waiß, baß vil mens schen seind die sie hertlich begehren, seind auch vil Antichristi Kinder, die hatte ihm synitrecht nachgefagt. Damit bag meniglich lefen mog, wie ers gethan, baff wie fy fteet , hatte ers gerebt on als gefår.

Die Predigt, welche sich mit den Worten:
Beati qui audiunt verbum dei & custodiunt
illud. Luce xj. ansängt, handelt von dem Vangelio, und dessen Fürtresslichkeit. Er sagt: Das Luangelion sei allayn der weg zur Seligkayt. - it. es were besser zes hen predig, vnd nur ain mess, danzehen mess, vnd nur ain predig - ich schwör bei meinem Ayd, daß die verhaltug gots; worts dem gemaynen mann ist ain vrsach aller sünd vnd laster. Die Schluß, Worte sind: find : also will ich euch ermanet haben zu dem hanligen Euangelio, in welchem ir im Process

lernen wert, rechte driftliche werd. &c.

Der von Ulm geburtige Autor war ein eiffes riger Priefter in einem Detingifchen Stadtlein, nahe bei Mühldorf, wo Steph. Agricola, sonst Castenbauer genannt, im Gefängnis lag. Die Papisten, welche ihm fehr nachtrachteten, beschuldigten ihn der Reperei, und brachten es so weit, daß er Un. 1523. von dem Undrea Drautensdorffer, Salhburgischen Dechant, Vicario und Officiali, nach Salsburg, um fich allda zu verantworten, beruffen wurde. Als lein er erschiene nicht, sondern gab diese Apologie heraus: Lin Entschuldigung eines Priesters Wolffgang Aus Gesellpfass au Detting in Bayern gewesen, welcher von wegen bes Gottes Worts , bem gemeinen Mann fürgehalten, nach der Ordnung feines Ampte gehn Salsburg citiert worden ift, aber nit erschienen. vid. Herm. von der Bardt Antogr. T. I. p. 188. Schelhorn. de relig. Euangel. in Provinc. Salisburg. ortu, vers. German. p. 93. seg. Unsch. Machr. 1733. p. 166. & omning 10. Frider, Bertrami Meletem, literar. pag. 317. segg. de W. Russi Hist. renouata. Es ist bies ser W. Rus, von M. Wolff Rus, dessen Weis berhaußhaltung aus Prouerb. cap. 31. aus. gelegt, ju Murnb. 1569 in 8. heraus tommen, appl zu unterscheiben.

#### ₹.

Drei uhralte Catechetische Schrifften.

a)

Ein Deutsches Ms. in fol. über das Gebet Vater Onser, Aue Maria, XII. Articel des Christl. Glaubens, und Magniscat.

Bu 1.) stehet ein Register und Tafel über diß Buch; 2.) eine Vorrede, darinnen der Autor meldet, wie er dieses Buch in Deutscher Sprach, nach dem Osterreicher dialeit, Erisstv ihesu zu lobe, seyner liben muter and allen himellischen heer zu eren der henligen kirchen und iren kindern zu frumen und verstanden lenen zusamen getragen hätte; 3.) die Brklärung selder, welche sich Cap. I. mit diesen Worten anhebt; Du Diener Gots wen du peten wilt vor allen Dinge hab slenß zu Reinnkeit undt lawterkeit deiner gewissen deins Gemuts und deis ner sele, &c.

Es ist dieser Codex MS. Chartaceus, in IV. Theile eingetheilt. In dem a) wird gelehret, wie man das Gebet Vater Unser, und b) den Englischen Gruß verstehen solle; c) handelt von den XII. Artickeln und Stücken des Christlichen Glaubens, und das d) offenbahret, wie man das Lobgesang der hoch, geporen Konigine Marie das Mognissicat versten

<sup>\*</sup> Von zwei Johen Gönnern W. und K. gutigft.

sten sulle und wie sy damit by tzehen Gepot

In dene zehen versen besungen hab.

Sub fin. steht bas Vater Unfer folgender maffen erflaret : Dater onfer unfer vater hoch in ber gefchepffe Sug in ber libe Reich in bem ers be Der du pist in den himeln Ein fron der fremden Gin spigel ber ainicheit, Gin schat ber selicheit. Geheiliget werde dein Mame. das bu fenst enn Konig in dem Munde Gin sussicheit in ben Oren Gin frembe in bem Hergen Bu dum dein Reiche. Frolichen unvermischt Sennfft on storung Sicher an abganct. Deine Wille der werde als in Semel und in erden. Alles bas bu haffest, bas wir bas haffen, und bas bu lip haft, das wir das auch lip habn, und das du ges vewteft, bas wir das hallten. Unfer teglich prot gib vins hewt. Das leiplich prot das ist vinser Narung. das geistlich prot / bas ist deis nen Erwirdigen Fronleichnam. Undt vernib uns unfer schullde die wir haben wider bich ges thane, und wider uns felber und wider unfern Mechsten. 2118 wir v'geben unsern schulldis gern. di schullt ber Wortte, bi v'ferung ber fel. bi abnemung des gutes. vnd v'laß vns nicht an boffer bethorig von dem fleisch, von der werlt. von dem temfel. Sunder erlose vns vonubel bi v'gangen vbel, die gegenwertigen vbel, vnd bie chunfftigen vbel. 21men bas merbe mare. Es gescheheund werde volbrachte.

Ave Maria. Gegrusset seist du Maria. Ein Sochter Gotes des Vaters, ein mut' des suns Ihesu Apm Ein Gemahel

Des

des heiligen Geistes. Vol genaden. sem uns in gegenwertichet. In dem tode und in dem ewigen Lebe der Zerrist mit dir. On anhabe, on mittel und on ennde. Du bist gesegent in frawen. Junckfraw vor der Gepurt In der gespurt unde nach der gepurt. Onde gesegent ist di frucht deins leides Ihesus Astus. Anser Scheppfer, unser erloßer, unser chunstiger troster. Umen. das geschehe 2c.

Den Glawben den dy Tzwelf poten gesticht und gemacht haben, das erst stud spricht

Petrus.

Ich glawb in Got vater almechtiger ber ein cheppfer ift himel und erden zc. Iheronimg. prichet vber di wortt In fennem X. Capittel ale jo. der die erden und all gruntfesste hat gemachet gefesstent und bestettet mit senner weißheit. Jos hannes und in fein eingepornen fon unfern Sern Ihm Xpm Baruch sprichet hie ist unser Got und heinen andern fullen wir anbeten wann nimant mag weder In gesein. Jacobus der grosser ber empfangen ift von bem heilige geift. ren auß Mariam ber Junckframen Isaias spris chet Nempt ware ein Junckfram enpfehet und wirt gepern einen fon und ber wirt geheiffen Emas nuel. Andreas Gemarttert untter bem gewalt Pilati gefrempiget gestorbn und begrabn. niel sprichet nach LXII. Wochen wart Xpus ges martert und getotet. Thomas Er fure ab in di Belle. Es fprichet Dfee v bu grymmer grams fammer tot 3ch wirt bein tot und dein überwins ber in der Helle. Bartholomeus An dem trite Cc 3 ten

Zunfftes Stück.

392

ten tag erstand von dem tode Jonas sprechet ij vnd der Herr sprach Jonas wirt v'flunden von einem vische tren tag und tren nacht In bem wag darnach wirt er außgeen an alle sere. Philippus Auff zu Symell fure und feget zu der rechten Sant Gotes seines Vatters des almechtige Amos der ba wonung hat in ben himeln nach feiner waren prstennde und auffart. Matheus Davon wider funfftig ist zu prteiln über lebendig unde doten Johel Ich wird samlen alles Volck das wirt gefus ret in das tale Josofat. Jacobus der mynner Sich gelamb in ben heilign Beift. Ezechiel XI. Ich hoffe und wartte einer newen dunftigen ges nade di da clare lawter vnd rein machet alle ding. Symon. die heilige Eristenheit. Sophonias 11 das ift aller erwergft ftat darinnen ift di belonung ber peichtenden vnd der puffenden Thateus. Gemes nnichafft berheiligen Erlaß ber funden. Micheas vij. Got wirt alle unser mifftat nyder legen mann fein Parmherkicheit ift vil tiffer Ja wol tiffer bann bes meres grunt. Mathias Auffersteen bes fleische und das ewig lebn. Abdias an dem les ten. das Reich bes herrn wirt zechumen Erfullet und volpracht nach feiner weiflichn v'meffung ewi ger fremden ber seligen heiligen Menschheit unbt Die wertt Immer und ewiclichen Amen In Gotes namen Amen.

> Das puch ist volpraht an dem Mantag nach des heilign Frewn tage als es fund den wart Anno M. CCCO. XXX°. (1430.)

> > Aus:

(Auslegung der X. Gebote.) in fol. Sub fw. stehet: verleih uns dein götlich genade das wir in deiner götlichen liebe ewiglichen beleiben als Johannes der Adlar spricht Got ist die lies de und wer in götlicher liebe bleibt d' wont in Gio wn Gott in im Auch spricht er selig sein die nt Got sterbe Des helf uns der Nater und der Sus ne und d' heilige Gäist Amen Ame Gozname. Die endet sich das gar nüslich buch von den zehen Gepoten unsers herren mit ire auf legung darzu auch der lerer schönen sprüch hinde daranne geses zet hieben mer ein clage eines sterbende mens sche And das gedruckt meister erhart ratdolt von augspurg zu venedig. M. cocc. lxxxiij. (1483.) Deo gracias.

Bu 1.) stehet, nach damaliger Gewohnheit ein Register über die tzehenn gebotte unsers Herren des nachgeschribenen buchs. 2.) Der Unfaug dieses Buchs, mit folgenden Worsten: In dem nome des vaters und des sund vnd des heilige geist sacht an das duch der zes he gepot. Dis duch der zehen Gepot das do gezogen ist auß der heiligen geschrift sagt und leget auß: nit allein flare und schone underweissung sunder auch nützliche und nothere lere zu christenlichen wesen und leben: nach den zehen gepoten die unser herr gab herrn Woossi \* an Er a

So nennete auch Petrus de Alliaco in einer Predigt über eine Stelle des Apostels Pauli, denselben Mon-

tzwaien steinen tafeln : und umb beheber uns berrichtung wegen ist hie inn geordnet wie der iunger begirlichen fraget : und im der meis ster imbrunftlichen und flüglichen antwort. Die 1.) frag : Ich begere das du mich beweis fest von ben geben gepoten Gotes flerlicher und auch mer ban bu vorzeiten anderen leuten haft gethan. &c. Das 1.) gepot : No adorabis deos alienos. bu folt nicht fremde Bote anbei tē; 2.) Non assumas &c. du solt den namen beines Gotes nicht uppiglich nennen; 3.) Bes benck das du den tag des Sabats heiligest; 4.) bu folt eren vater und muter. Sier wird auch von dem geiftl. Vater und geiftl. Mutter, ber heiligen Kirchen, vom Senfeuer, vom 216; las/ Beicht / &c. gehandelt; 5.) Du solt nicht toten ; 6.) Du folt nicht unfewich fein ober die ee brechen ; 7.) Du folt nicht ftelen ; 8.) Du folt nicht valfch gegewgnuß geben; 9.) Du folt nicht begeren beines nechsten gutes; 10.) Du folt nicht beines nechsten ee frame bes geren. Bei jedem Gebot stehet, wie die Mutter GOttes ein jedes Gebot halte und bete ; bei bem X. Gebot heifft es fol. LX. daß der Maria alle neiglicait zu leiplichemlus

Monsieur Saint Paul. Und ein gewisser Italianischer Prediger trieb dergleichen Hössichteit noch höher, indem er in einer Predigt von der Versuchung Christi vorgab, der Heiland habe zu dem Versucher gesagt: Ricirate voi Signor Diavolo. Siehe des Sainjore, Biblioth, Crit. T. I. pag. 501. it. G. Z. 1725. 743. 117.

fte benommen worden &c. 3.) folgen außer, lesend nüßberlich sprüch der heiligen lerer zu merer und völliglicher underweisung Christenlischer tugend (auß den Patribus und der Schrifft) und 4.) ein erschröcliche beclagung von einem sterbenden menschen wie er sich so voel gehübe das er so unberänt zu dem tode was kome und wie sere er sich des beclagette und bes wännet das er in seinen lede so gar klein in Bostes dienst sein Zeit het vertriben und darümb er in de fensewr grosse pein must lenden die im vmb sein rewe wart zu geben.

c)

Herr VLRICH ZWINGLI leerbiechlein wie man die Knaben christlich vnterwensen und erziehen soll, mit kurzer anzayge aynes ganzen Christlichen lebens. M.D. xxiiij. in 4.

Bu 1.) stehet Jacobi Ceporini Unrede an die frummen Knaben, welche sich mit diesen Worstern ansängt: Ich bin der hossnüg, die Christs liche knaben werde diß, wiewol ain klain bucht lein, inen für ain geschendt gegebe, lieb und werdt halten, Darumb das es vo dem Iwings-len dem grossen man in Christo gemacht ist. Dan derselb man, eben als er alle fleuß darauf wendet, das wir alle das so wir mit dem name seund, endtlich auch mit der warhait und im werdt werden rechte Christen, &c. 2.) Iwinglii Juschrifft an Gerolden Mayer, einen frummen Knaben, dat. Zurich d. 1. Febr.

1524. welchen er also anredet: Als du new lich aus dem warmen bad wider kamest, und dich etsiche beschandten, hab ich dir diß in eyle ussamen getragene büchlein aus zwayerlen uns susamerlen uns zuschen verehren und zuschreiben wollen, 1.) das du die schrifft glückseligklich lernest, und 2) das du vnsers Glareani schüler bist. ec. Es theilet Zwinglius diesen Unterricht in 3. Theile, in die officia erga Deum, erga seipsum, & erga alios ein, oder wie der Autor es ausdruckt und selber schreibet, 1) wie man das jung gemüt, aynes Udelichen menschen, in den dingen die Got belangen unterweysen soll; 2.) in den dingen die ihn seib betressen; und 3.) in den Sachen die andere leut angeen.

Es ist dieses eine sehr rare und uhralte Unsterweisung. Bekannt ists, daß Hottinger inseis nem Bibliothecario unter andern um deswillen behaupten will, seine Religions, Verwandten wären uns in Studio Catechetico zuvor koms men. Sed uid. Eines Anonymi Rurge Besteuchtung eines besondern Irrthums Hottingeri &c. in den Unschuld. Nachrichten A. 1726. p. 919. sqq. und D. LOESCHERS Hist.

Motuum, P.I.p. 103. 9.

# VI.

**a**)

Das Teutsche Meue Testament Ms. in fol.

1.) stehet ein Register aller Bvangelien,

durch das gange Jahr. 2.) Das Neue Teftas ment: Matth. Marc. Luc. und Joh. epistella P. gun Romern, 1. und 2. an die Korinthen , Gals lathern, Ephefern, Phylippensfern, Colofensfern, 1. und 2. Teffalonicenfern, Thymothev, zu thto, Philemon, zun Juden (ad Ebraos) tiwelffboten puch (Acta Apostol.) Canonica Jacobi, 1. und 2. Petri, 1.2. und 3. Johans nis. Das Dictum I. Joh.V. 7. stehet darinnen; Dy Canonica Jude, Dffenbarung Johannes. mit diesen mit rother Dinte geschriebenen SchlußeWorten: Anno Mcccc und in dem xxxv Sar do finirt 3ch daz puch alz es eins het geflagen und flug xiiij. or ben tag an fant Mern und Achellen Abent JOHANNES VILLER von Roburg. 3.) Das Ewangeliu nychodemy; mit bem Ramen bes Abschreibers Johannes Diler.

Die Ubersetung, nach der Vulgata, ist sehr dunckel und undeutsch, e. gr. Matth. III. 16. 17. aber ihesus getausst alzu hant steig er vom wasser vnde nempt war ym seint aussgetan dye hymele vnd sahe den geist Gotis absteigende als ein taube vnd kumenden auf yn vnde nempt war ein stysse von hymel sprechend do ist mein ges libter sun in dem ich hab behaget. Matth. XII. 31. dorumd sag ich euch alle sunde vnde lesteren werden vergede den leuten aber der geist, der lesteren wirtt yn nicht vigede &c. Joh. III. 7. 8. Nicht vorwunder dich wen ich dir gesagt has

Belde in 2. Capitel eingerheilt ift, bas 1. Cap. gebet bif auf ben 10. Wers inclus.

be Er muft geporen werden andersweit Der Beift wo der will Er und fein finm horftu funs ber bu weist nicht von wan sy tum oder wo fv gee Alfo ift ein ictlicher ber do geporn ift auß bem Geifte. Actor. II. 22. 23. 24. Ir Mans ne Ifraheliter hort diffe wort Ihm Majares ner ein bewerte man von Got in euch mit frefe ten und wunderwerch und Zeichen by Got durch denselbigen tett in eweren miteil als ir wijt dens felbigen mit außgesprochen rath und ber vorwife senheit Gotes vorraten burch dy hend ber vns gerechten veinigend habt ir in ertott ben Got erwedt mit auffgeloften ichmergen ber belle ben dem unmuglich was benfelbige gehabe wers ben von ir. Ebr. I. 3. 4. Der went er fen ein Schein der eren und Gin pild feines weffens und tragen alle mit bem wort seines weffens craft reinigung der sunden machen siczt zu der reche ten ber maieftat in ber hohen Go wil beffer ber engel werden wy vil enm ein Zwentragenden nos men er hat beerbet vor in. Die Worte I. Petr. III. 18. segq. sind folgender maffen über: fent : Ban auch Rrifts einmal gestorben ift pm unfer funden ber gerecht umb by ungereche ten bag er ung opferte Got getott sicherlichen am fleisch gelebendiget aber ain Geift In web chen er auch ben by ym ferder beslossen waren geistlichen fumende poigten by ungelaubif was ren etwen by sy veite gotteß gedult In den tas gen noe da gebauet ward dy arche yn welcher winczif dz ist acht selen sint henl worden burch bas maffer bas auch euch im zu gleicher weis heil

heil macht dy tauff u. dy ablegung der gestenke des sleisches sunder eine gute gewissen fragung yn Got durch dy ersteung vnsers herrn Thu Eristi der da ist an der rechte hant Gotes des vaters verslindend den tod das wir des ewigen lebens erbling wurden gemacht sfurt gegangen yn Got durch dy ersteung yn hymel unterges worssen der engel und der kreft yn und gewelt. it. Epist. Juda vers. 9. Da michel der erzengel mit dem teusel dispudirend krigte vo monses leichnam nicht was er tuerend da Arteil der lesteren einzutragen, sunder er sprach Gepit dir der herre et.

othi

### b)

Novum Testamentum Grace. Hagenoz, in ædibus Thoma Anshelmi Badensis. Mense Martio. Anno salutis nostræ M. D. XXI. (1521.) in Flein 4.

Mit einer furțen Lateinischen Vorrede NICOLAI GERBELII, ad Christianos omnes, în welcher er sub fin. schreibet: Nouum hoe Testam. ea lingua qua scriptum est ab Apostolis, studiosis publicandum esse credidimus, ut hinc, uelut è Sacratissimo sonte, uerba Spiritus & uitæ, uirtutisque formam, quilibet haurire possit - - script. Argentorazi. In huius calce spricht der Editor, (Gerbelius) nullă dictiunculă vel mininam, secundum Frobenii Aldique editionem, in

nra editione desyderari, qua sensus necessi-

tas expostulet.

Petrus Adolphus Boyfen ertheilet uns von bies fem raren Codice eine hinlangliche Nachricht, in feiner Differtatione Critica & Theol. de Codice Graco N. I. & Confilio, quo usus est B. Lutherus in conficienda interpretatione Germanica, qua nupera CL. Viri M. TOB. ECKHARDI, Gymn, Quedl. Rect. consectura de CODICE GERBE-DIANO p. illustrantur, p. emendantur, & certiora, ac ueriora indicia buig causa afferuntur. ed. Lips. 1723. in 4. wenner p. 6. also schreibt: in ea uersatur opinione CL. Eckbardo editione, a Nic. Gerbelio procurata, in interpretatione sua conficienda Lutheru ce usum quo ming sententiam hanc certam, uera, indubiam iudicare possim, eæd. fere raoes faciunt, quibé impulsus CL. A. uidetur -ultro affirmo, raram ee Hagenoensem illam editionem. & primis illis quatuor ultimo lo-co acceffisse, (Complutensem enim, regium illud op9 excipi oportere, satis notum est,) quæ MSC. interdum Codd. dignitate, fide pretio pares sunt, & a peritis habentur - De Nic. Gerbelio, JCto, cuius uita ex Adamio, & Jo. Henr. Maii uita Reuchlini enarratur p. 13. moneo, Jo. Camerarium in uita Melanchthonis, Frisum in epit, Biblioth. Gesner. Colomesium Op. p. 429. B. Fechtium in Apparatu ad Supplem. Hist, Eccles. p. 174. de uita & scriptis doctifsimi hominis copiose exponere (adde: b. Jo. Conr. Zeltneri Theatr. niror.

uiror. erud. qui speciatim Typogr. laudab. operam præstiter. p. 232, seq.) Und p. 12. Quod ad ipsam Gerbelii editionem attinet, ea plenius, quam a Dn. Eckhardo factum est.describenda nobis venit. Postqm. salutari silio Erasmus Basil, in offic. Frobeniana An. 1516. Græcum N. T. codicem typis exscribi curauerat, Aldus Venetiis 1518. nouam dederat editionem, eodemque año Erasmus in ead, officina Basileæ secunda uice accuratius, emendatiusque explar cum orbe christiano comunicarat; Nic. Gerbelius, horum explis inuitaty; partim ut Germanis suis no tior fieret Codex Græcus, minorique pretio vendibilis, studio in ciues suos Hager noæ ab Anshelmo Badenfi An. 1521. N. T. Græce excudi fecit in forma quarta vel magna ectaua ( priores omnes funt forma ordinis mxi, quam folio uocant) quæ monenda duxi, ne quis putet, falli uiros doctos, e. c. Milliam, ubi hic in Proleg. n. 1136. p. 114. scribit, prodiisse editionem Hagenoensem in 840. - - - Le Longium lubens prætereo, quem, uideo, sua incautus, interdum sine certo iudicio, ac temere, transscribere. Hagenoensem solus Millius recenset, reliqui omittunt, hanc, ut puto, ob caam, quia Gerbelig superiores tantum expressit, nec varias lectiones, aut singulare quid, & nouum in opere suo attulit. - - sunt tamen non pauca, nec leuia errata, quæ uel festinationis uitio, uel oscitanter comissit, ut Gerbelianam Frobeniabenianis, & Aldina, corruptiorem, iure meritoque dicere possis. Nonulla indicabim, Quæ n eo a me mentis proposito dicuntur, ut honori Gerbelii detraham, & diligentiam pii hois elevem, aut uenerandum hoc antiquitatis cimelium nullius pretii putem esse, sed ut constet, recte aliqu. iudicasse J. H. Boeclerum in Præs. N. T. Vix ulla in hunc diem editio, ab oi typorum mendo libera, publicata est, quicquid dissimulet, qui fateri nolunt. Ut præterea lector moneatur, non uariam lectionem ee, si forte ab editis reliquis abeat Hagenoensis, sed mendum typographicum, denique ut sciat, ap. Lutherum plus ualuisse auctoritatem Erasmi, quam Gerbelii, quia in locis, uitiose ab hoc exscriptis, cum Frobenianis consentit. &c.

Leg. qq. Epistola ad P. A. Boysenium de Codice Græco N. T. quo usus est B. Lutherus in conficienda interpret. Germanica, qua fuas ive coniecturas magis illustrat M. T. ECKHARDVS. Quedlinb. 1723:4. & conf. Bel. Zeit. A. 1722. p. 1090. & A. 1723. p. 462. Unich. Machricht. A. 1723. p. 281. A. 1724. p. 893, Jo. Melch. Brafftens zweyfas des 200. Jahr, Jubel Bedachtn. pag. 79. Die Deutschen Act, Eruditor. 87. segg. Theil p. 305. segg. D. ZELTNERS Y Tachricht von Sanns Lufft, p. 17. Plura de editione Gerbeliana habet, so. Millius Sect. 1136. seqq. p. 114. D. J. W. RUMP AEUS in Comment. Crition ad LL. N. Test. I. p. 277. O REIMMANNUS in

Dissert of Google

in Catalogo Biblioth. Theol. p. 217. welcher unser te Edition, editionem longe rarissimam nennet, ad editiones Frobenianas & Aldinam ita sactam, ut inter easd. quasi sit media; anges sehen N. Gerbelius fast nichts anders gethan, als daß er das andere Meue Testament Erasmi blos Griechisch, um der Commoditat willen, aber ziemlich vitiös, nachgedruckt: immassen darinn viel mehr Fehler, als in der Frobenischen pder Aldinischen stehen 20.

### c)

Annotationes Hieronimi Emsers, vber Luthers Tewe Testamet pezt hum vierdenmal vberses ben, welche auch mit dem Newen Testament, so Emser seliger verdeutschet, und am Jungsten ges druckt, außgangen sind, ym 1529. yhar. in 8.

#### b)

Das Tew Testamet, So burch L. Emser sälige v'teutscht, vnd' des Durchlewchte hochs geborne Fürste vn herre herre George Herzogen zu Sachssen &c. Regimet vn privilegio aufgans geist. Ano 1529. 2. Lepptzick durch Valten Schus man mit saubern Soluschnitten. Ed. 4.

Es sind die obigen Annotatt. des Linsers/wels then in meinem Band das Neue Testament ans gehängt, auf Lucheri ersten Druck gemacht. So wol vor den Annotatt. als vor dem Neuen Testament kniet Emser vor Christo flagellato. Oben darüber stehen diese Aborte:

Do

Quis

Fünfftes Stuck.

404

Quis iacet hic? Emser. Christo facer. arma Luthero

Qui intulit inuictus. Fortis athleta dei. Ecclesiæ partes multo certamine sudans

Afferuit. Constans. Peruigil. acer. erat. Und unten: Hieronymo Emsero, in tota artium Cyclopædia præclariss. Prespitero Sacrosancte Romane Ecclesiæ fideique Catolice (graffante Lutheri pestilentissima hæresi) fideli. infracto. Hectoreoque propugnatori. Hieronymus Vualtherus totus gemebundus Monumétu hoc cosecrauit. Porro extremu die Anno ætatis suæ Quinquagesimo, in Christo Jesu clausit. Carolo quinto imperante. Pontifice Clemente septimo. Rome capto. Denique longe omnium Christianissimo Duce Georgio, Saxoniam. Misnam. Thüringiam (quantu ad suum imperiu attinet) Christianissime gubernante. Octavo Novembris. Anno a Christo nato. 1527.

Emser ziehet in seinen Annotatt. aus Luther i Neuen Testament 607. Stellen an, welche von Luthero sollen verkehrt und verfälscht word den senn. Subsin. schreibt er: er wolle dass jenige, was er hier geschrieben, mit der hilff Gottes vor dem Luther oder Lucifer sein vn wol vertedigen &c. In der Vorrede zum Neuen Testament meldet Emser, daß man darinnen I.) sinde, Georgii Sax. Duc. Vorrede; 2.) dess sen Privilegium auf Emsers Vorbeutschung des Testaments; 3.) enn tasselin, darnnen man clar gegen ennander obergesast und angezengt, an wie vil orthen vnnd inwasser gestalt der Lute

ter in fenn zwenen Teftamenten die er nach enns ander außgehen laffen, ben text vorandert &c. 4.) ein ander taffelin vber die Bpiftel und Buangelien, und 5.) die Vorred des henlis gen Iheronymi. Worauf der Text, wie uhn Emfer vordeutscht, folgt, vnnd vor nedem Capitel Enn summariu, welches man noch bife hier, In fenne demtsche Exemplar gehabt &c. Nach der Offenbahrung Johannis, stehet eis ne Dancksagung, und Beschluß, Rede, darinnen Emser schreibt, daßer, auf befehl Georgii D. S. und Jo. und Vincennen von Schleynin ju Menffen va zu Mergberg bifchof. fen, die Maw Testament, nach lawth, der driftlichen firchen bewerten Tert , vlenffig que fammen getragen, emendirth &c. it. bag Ems fer nicht lang nach diefer Uberfetzung fein Leben geendet; it. daß er der fach ben ihm felber noch nicht enns fen, Ob es guth oder boß fen das man die Bibel verbeutschet und bem gemennen pnaelarte man furlegt. Dan die ichrifft ein tumpfel und tewffe ift, barynnen vil, auch aus ben hochgelarten ersemffen &c. auch baß er bie frechen und ergerlichen Worter (ber fich Luther in sepnem Testam. viel gebramcht) in zuchtigere worter verandert, vit zu zeutthen umbichrieben hatte.vid. Sauberti Prolegg. in varias Lect. Eu. Matth. p. 30. sq. Zeltner de novis Bibl. vers. In den Unschuld. Machr. werden Emfers Leben und Schrifften A. 1720. p. 8. und 187. fqq. von J. J. M R. M. weitlaufftig recensirt. Ad A. 1523. wird angemercht, daß in diefem Jahr jum Borfchein tommen : 21us DD 2 10.19

was Grund und vrsach Luthers Dolmats schung ober das name testament dem ges meinen man billig verbotten worden fey. Mit scheynbarlicher anzeygung, wie, wo, und an wolichen stellen Luther den tert vorkert, und ungetrewlich gehandelt, oder mit falschen Glosen und vorreden aus der alten Christelichen bau, auffseyn porterl und mahn nefurt hab. Von dem Ordinario Loci Meynem gnedigen herrn herrn Adolpho Bischouen zu Merfizeburg und Surfren zu Unhalt Ge. vbersichtigest vnd zugelassen. Leipz. 1523. 4. 212. aud) angemerdet wird, bag Lutherus fein jum erftenmal überfettes Reue Teftament A. 1522. und hernach ju Bafel 1523. in 4. drus den laffen. Goldes nun gulefen, wurde bem gemeinen Mann von Hernog Georgen in feis nen Landen verbotten; welches Berbot Bing fer hier durch eine weitlaufftige Schrifft zu uns terftugen, fich viele Muhe gegeben hat. ber Vorrede werden Luthere 1400. Regerifcher Brrthumer Schuld gegeben. Darauf folgen Unmerckungen burch alle Biblische Bucher Meuen Testamente, Darinnen angezeiget wird, wo eigentlich Lutherus in feiner ersten Uberfes tung foll gefehlet haben. - -Mach Emfers Tod nemlich Un. 1529. find diese feine Unmers dungen zu Leipzig (wie oben gemeldt ) wieder aufgeleget worden; was aber davon zu halten, fan aus Seckend. Hist. Lutheran, fol. 209. erjes hen werden. Go wird auch in eben gebachten Unschuld. Machr. l. c. p. 223. fq. ferner ges melbet -

melbet, daß Emfer fein wichtiges buch furg vor feinem Tod, welcher Un. 1527. erfolgt, ju End gebracht und erftlich, unter bem Titul herausgegeben hatte : Das naw testament nach lawt der Christlichen kirchen bewers ten tert corrigirt; und widerumb zurecht gebracht. Dresiden 1527. fol. Welches Testament nach Emsers Tob 1529. ju Leipz. in forma minori und zwar zum vierten mal wieder auffgelegt worden. In der erften Edition stehe erstlich Hernog Georgens Vorres be, barinnen er anzeigt, warum Lutheri Uber, fenung in feinen Landen ben Leuten zu lefen verbotten worden, auch wie es auf seine Berord, nung geschehen, daß Limser, eine neue Uber, setzung zu machen angefangen. In unserer 4ten Aufflag ist noch ein anders furges Priulegium von Herwog Georgen barzu kommen. Beis de aber sind in Lutheri Altenb. Elzeilen Tom. IV. p. 638. zu lefen. - - Bei ber vierten Auflage wurden A. 1529. auch Emseri Unmers dungen über Lutheri erste Version aufs neue, und zwar in gleichem Format gedruckt, damit folche bem neu edirten und privilegirten Teftas ment füglich fonnten beigebunden werden. talis Alexander, Henr. Spondanus, Lud. Maimburg, und andere loben diese Einserische Version sehr; sed uid. Lutheri Tisch, Red. ed. Jenæ 1591, f. p. 385. b. laud. Seckend. l. supr. cit. & Le Long. Bib!ioth. Sacr. P. II. p. 199.

Der berühmte Reimmannus gebencket gleicht falls noch 2. anderer, wie auch einer Nieders Sachsischen Edition, Catal. Biblioth. p. 247.

Zunfftes Stud.

408 und 248, mit folgenden Worten: Das M. Testam. Sier. Embfers, Nurnberg 1620. 8. Onod Georgii Ducis Sax. impulsu ab H. Embsero in L. Germanicam traductum, & 1527. prima vice Dresdæ impressum est in fol. Ut Lutheri N. Test. è manibo hominu extorquetetur, id fere totum e Lutheri translatione est compilatum, paucis quibusd. locis exceptis, in quibo interpretem vulgatum & semetipsum, ac sua Phantasmata secuty Auctor, carduos obtrudere lectori, qm. dare lactucas, maluit. Recusum etiam postea est opus aliquoties, & ex superioris in inferioris Saxonia dialectum traductum. polatum semper, & ita comutatii, ut posteriores editiones prorso alio modo se habeant ac priores. Et tantum abest, ut ardor legendi N. T. Lutheri hoc ipso restincts sit, ut velut oleo ingesto incensus sit potio & magis inflamato, Dat nye Testament dorch H. Emser verdütschet 1530./8. &C.

In Biblioth. Vffenbach. Iom. I. p. wird die Tubingische Edition des Emserichen Neuen Testaments von A. 1532. in 4. pro 4. Thas ler, und p. 17. die Collnische de A, 1573. in 8. um 1. Thaler und 45. Rr. und wie andes re in 8. von A. 1534. um 1. Thaler und 30.

Ilr. geschätt.

#### VII.

Epithalamia scripta humanissimo pietate atque doctrinæ eruditione præstanti Viro D.Magistro VALENTINO WEIGELIO HAINENSI & pudicissimæ Virgini Catharina honesti Viri Georgii Pochii Filiæ. Witebergæ. In Officina Johannis Lustii. Anno 1565.4. 1. 230gen.

Das I.) ist Griechisch / Autore M. Simone Stenio Lomacensi; bas 2.) ein Colloquium Esve un vuevan de nuptiis doctissimi Viri M. Val. W. & Sponsæ eins Cath. Pochiæ, scriptum a Tilemanno Kenkelio Bremensi, auch in Griechischen Versen; Das 3.) eine Lateis mische Elegie, von Sebast. Leonhardo Dresdensi; in welcher es unter andern heisst:

Weigelii studium & doctrinam laudat Elister recepit.

Illius & mores Lipsia tota probat.
Weigelii, postquam hunc celebris Witeberga Excultum ingenium docta iuuenta colit.

Quin etiam est charus magnis doctoribus, huius Qui sunt cum reliquis sirma columna Scolæ, &c.

So gering diese sehr rare Piece volante zu senn scheinet, so nuglich ist solche; angemerckt sie uns das strittige Patriam Weigelii deutlich benennet. Bon welcher Controuers Herr M.
Jo. Zacharias Hilliger, Fac. Phil. Assess, in seis
ner gelehrten Dissert. Historica de Vita, Fatis & Scriptis M. Valentini Weigelii, ex genuinis Monu-Db 4

Fünfftes Stuck.

Monnmentis comprobata atque à compluribus næuis ac lapsibus purgata, Wittenb.
1721. uentil. §. 2. sq. zu lesen ist; woselbst er
§. 2. such solgendes meldet: Natus est Val.
Weigelius NON ARTERÆ, in Mansfeldico
Comitatu, uti primum B. Schelhammerus,
(in der furzen aussührlichen Erweisung, Neus
stadt 1618.) sibi quam falsissime persuasit;
nec forte ZSCHOPAVIÆ, quod personatus Huldreich Meiersbach von Regenz Brunn
dicit; sed procul omni dubio HATNÆ in
Misnia prope Dresdam, & quidem A. 1533.
&c. &c. Conf. Unschuld. Yachr. A. 1715.
pag. 22 - 47. coll. c. pag. 1075. & Gelehrt.
Lexic.cdit.nouiss. D. Zeltn. de P. Lautensack. p.63.

#### VIII.

Piatine hystoria de Vitis potiscum periucunda: diligenter recognita: & nunc tantum
integre impressa. Sixti, iiij. Innocetij. viij. Alexadri. vj. ac Pii, iij. vita huic Platine annexa;
iaiam in luce prodies. in 8. Sub sin, steht: Excelletissimi historici Platyne i vitas summorum
Pontificum: vsque ad Julium. ij. Ponti. Maxi.
præclarum opus sceliciter explicit. Ludun. Impressum a Gilberto de villiers borbonnio: Impensis honestissimi viri domini Vincetij de prothonariis: & Constantini fradin. Anno Domini millesimo quigetissimo duodecimo. Die vero. xxij. mensis Februarij. Es sind diesen Vitis, such dyalogi platine de salso & vero bono:
& dya-

& dyalogus cotra amores ad Lodouicu Mantuanu: & dyalogus de vera nobilitate (ad) amplissimu Vrsinu archiepm trancsem: & platine de optimo ciue: cu Vita eiusdem. ib. im-

press. c. a. die vero x. mensis Martij.

Platina hat dieses beruffene Werck nicht aus eigenem Erieb, wie Bellarminus, Varillasin feis nen Anecdotis und andere mehr unter ben Das pisten vorgeben, (conf. D. Gerhardi Confess. Cath. P. I. General, p. 18. & Flacii Catalog. Test. Verit. Lib. 19.) sonbern auf ausbrucklichen Bes fehl des Pabsts Sixti IV. wie er selbst in der Dedication bezeugt, heraus gegeben. Er fangt von S. Petro an , und beschliesset mit seinem Feind Paulo II. der A. 1471. gestorben , und nach Platinæ Rechnung der 120. Pabst gewes jen, ist. Raph. Volaterranus, Onuphr. Panvinius, Jo. Ant. Petramellarius, Antonius Cicarella, &c. haben ihn continuirt. wurdig ift, bager die befannte Papissam, uns ter bem Mamen Johannis VIII. (ober viels mehr des zweiten Johannis VII. ) ordentlicher Weise mit in die Reihe gebracht, und mit nache folgenden Worten, ob er fich gleich ftellt, als wann er die Sache fur eine Sabel hielte , ihre Niederfunfft pag. nostræ edit. incorruptæ rarissima CXXXIX b. folgender maffen beschrieben : Joannes VIII. Anglicus ex Moguntiaco oriudus malis artibus (vt aiunt) potificatum adeptus est. Mentitus em sexum cum fæmina effet adolescés admodum Athenas cum amatore viro docto proficiscit: ibiq; pceptores Db 5 bonabonarum artiumadiedo tm perfecit: vtromā veniens paucos admodum: etiā ī sacris Iris pares haberet nedum superiores. gendo aŭt & disputando docte & acute tm beniuolentiæ & auctoritatis sibi coparauit vt mortuo Leone in eius locu (vt martinus ait) oim consensu pontifex crearet. Verum postea a seruo copressa: cum aliquadiu occulte ventrem tulisset: tandem dum ad lateranensem basilicam proficisceret: inter theatrum (qd' collosseum vocant) a Neronis colos-10: & fanctum Clementem doloribus circunuenta peperit: eoque loci mortua: pon-tificatus sui anno ij. men. i. diebus iiij. sine vllo honore sepellit. - - - Hæc quæ dixi vulgo feruntur: incertis tñ & obscuris au-& doribus: quæ ideo ponere breuiter & nu-de institui: ne obstinate nimium & pertinaciter omisisse videar : qd' fere oes affirmant. &c. conf. h. l. Schelhornii Amænit. Liter. I. p. 142. fqq.

Editiones.\*

Die erste Edition ungemein rare Edition von Diesen

<sup>\*</sup> Platina de Vit. Pontificum propter candorem minus illis probatur. Hinc editiones pleræque, præter Lugdunensem & Gallicam castratæ sunt. In moua editione Colonicus Amstelodami nomen fraudulenter

biesen Vitis kam Colonia Agripp. 1479. in fol. hers aus. Welche pro 12. Thaler geschätzet ist in Biblioth. Uffenbach. II. in Append. p. 27.

Hernach durch Ant. Koburger zu Murnberg

1481. in fol. litteris Gothicis.

Venet, 1511. in fol.

A. 1512 unsere obgedachte Lioner incorrupte edit. worauf sich Baile in seinem Dictionaire berufs fet, f. m. 2329.

Venet, 1518. in fol.

Paris. 1519. fol. idiomate Gallico.

Colon 1529. Latine. in fol.

Paris. 1530. in 8. Lat.

Colon. 1540. fol. Lat.

Venet. 1543. in 4. Italice.

Colon. 1544. fol. Lat.

Straßburg 1546. fol. verteutscht durch Casp. Hedion, und big 1546. continuirt.

Colon. 1551. fol. Lat.

Paris. e. a. in 8. Gallice.

Venet. 1562. in 4. c. Contin. Onuphrii.

Colon, e. a. in fol. c. Cont. Onuphrii Panuinii.

Venet:

mutilatores, exemplo Martini Poloni, in Johanna VIII- castrati. J.H. Böcler in Bibliographie Critic, p. m. 430, ed. nouiss Krausiana. Sic in sua Platina editione hac Pii II. verba, qua quidem in nostra Edit. Lugd. 1512. f. 348. lego: Sacerdotibus magna ratione sublatas nuptias maiori restituendas videri, omissse Omuphrium Panvinium, observauit Insantius, Præf. ad suam Hist. Concilii Pisani p. 24. conf. Löscher. de Latrocin. p. 86.

Venet. 1563. in 4. Italice per Lucium Faunum. Colon. 1568. fol. cum Continuat. Onuphrii, nebst bessen Chronico, Lateinisch.
pro 5. Ehl. vid. Bibl. Uffenbach, II. p. 572.

21. 1572. ju Lowen in fol. Lateinisch.

Colon. 1574 fol. cum Onuphrii Panuinii Contin.

pro 6. Thl. vid. B. Uffenbach. l. c.

Venet. 1583. in 8. Italice.

Colon. 1593. sub tit. Historia B. Platinæ de Vitis Pontificum Romanorum. AD, N. Jesu Christo usque ad Paulum II. Venetum Papam longe quam antea ONUPHRII PANVINII accessione nunc illustrior reddita. Cui etiam nunc accessit Supplementum Pontificum, primum per eundem Onuphrium vsque ad Pium V. & deinde per Antonium Cicarellum porrò ad Urbanum VIII. qui hodie Cath. Rom. Ecclesiæ Quæ omnia breui & commoda præsidet. Chronologia illustrantur. Coloniæ Vbiorum. Ex Officina Mater. Cholini, fumptibus Gosuini Cholini. Anno M. D. XCIII. in 4. Cum gratia & Priuilegio Cæs. Majest. Ibid. cum omnium Pontificum veris effigiebus, rerum verborumque Indice locupletissimo, cumque noua Pontificum Serie. Omnia Summo studio emendata & correcta. Ex Officina Choliniana sumptibus Petri Cholini. Anno M. DC. XXVI. Cum gratia & privilegio Cæs. Majest, in 4.

Colon. Vbiorum 1600. 4. Lat. c. Supplem. Onuphr. Panvinii. Accesserunt omnium Pon-

tif. veræ effigies.

pro 2. Thal. vid. B. Uffenbach, II. p. 576.

An. 1604. Deutsch zu Maint in fol. Colon. 1610. 4. Lat. c. effig. Pontific.

Colon. 1611. 4. c. Continuat. Onuphrii & Cicarellæ. Lat.

Franckf. 1615. fol. Deutsch.

Colon. 1626. 4. Lat.

A. 1645. in 12. sine loco. Welche barum zu aftimiren, weilen es eine Copie von der allerer,

sten Edition, und mithin unverfalscht ist.

Venet. 1650. Italice. Mirum omnino est, narrationem de Johanua Papissa reperiri in hac editione; quamuis certa etiam subiecta sit eig resutatio: quæ an sirmum habeat robur, propius dispiciendum est.

A. 1651. Paris, in 4. L. Gallicana.

Venet. 1663. in 4. Italc. Auctario, sub tit, Le vite de' Pontefici di BARTOLOMEO PLATINA Cremonese: dal Saluator nostro fino a Paolo II. Accresciute con quelle de' Papi Moderni da Siste Quarto fino ad Alessandro VII. Regnante, da Onofrio Panuinio, Giovanni Stringa, Antonio Cicarelli, Abraamo Bzouio, Edal Cau. Antonio Bagatta Benacense. Con le Annotationi del Panuinio, e con la Cronologia Ecclesiastica dello Stesso, ampliata da Bartolomeo Dionigi, da Lauro Testa, da Francesco Tomasuccio, e dal sudetto Bagatta, fino all' Anno M.DC. LXIII. Aggiuntoui anco in quest' Ultima Impressione la Vita del Platina. scritta diffusamente dal Sign. Nicol' Angelo Caferri Romano. \* Con i Nomi, Cognomi, e Patrie

Latine conscripta, una cum dostorum uirorum de Scri-

Patrie di tutti li Cardinali, e tre copiose Tauole; una de' Papi, la seconde de' Cardinali, e la terza delle Cose Notabili. All' Illustriss. & Reuerendiss. Sign. Monsignor L'Abbate Viconzo Dini Ministro dell Altezza Reale di Sauonia. \*\* In Venetia M. DC. LXIII. presso Francesco Ginammi. Con Licenza de' Superiori, e Priuilegio. in 4.

A. 1664. in 12. absque loco.

Chronica von der Babst und Kenserleben, von Petro und Tyderio an biß auss Carolum V. und Paulum III. durch Bap. Platinam beschriben in Latinischer spraach, und itsund von newen ins Leutsch verdulmetschet. Straßburg durch Josiam Rihel. M. D. LXV. (1566.) in fol.

Durch C. HEDION D. verdeutscht und zu

famen getragen.

vid. Samburgifche Biblioth. Hiftor, Centur.

IV. p. 9. Segg.

Daß Platina Vor: Nahmen nicht Baptista, sondern Bartholomaus gewesen, beweißt C. A. Heumann, in Sched. de Libris Anonym. ac Pseudon, p. 133. Bayle in Diction, meinet mit Vossio de Hist. Lat. L. 3.c. 7. Bartholomaus; allein Platina wird in dem Wienerischen MS. der Manstuanischen Historie; teste Lambecio in Annott. ad Hist. Mant. p. 443. außdrücklich Baptista gesnennt. Und in der Genueser Ausstag des Platina

pris Platina iudiciis, ex Bibliotheca Pamphilia Historica, siue de Historicis, quorum opera extant.

da Gio. Pietro Brigonci, Typogr.

tina Buches de Principe, welche Alexander Saulius besorget hat , und eine fehr rare Edition ift, wird er ebenfalls Baptista geheissen. uid. f. B.v. E. freymuthige Bedancen p. 156. feq. Franc. Arisius nennet dieses Werd, (welches mit unter die Libb. Combustos gehort, vid. .. V. N. A. 1717. p. 282. A. 1718. p. 840. Schelhornii Amanit. Litter, To. X. p. 683.) in Gremona Literata To. I. p. 313. Opus arduum & omnibus historiæ Sacræ cupidis utilissimum; allwo Bartholomæus, oder vielmehr Radulphi Bartholom. Platina , Leben , Fata und Schrifften vor andern fleißig recenfirt werben. Mach bem Beugnis Raph, Volaterrani war Bartholom. Platina de Sacchis, vir procul a mendacio; allein B. G. Struve schreibt in Bibl. Hist, licet Auctor vitia Pontificum haud reticuerit, sublestæ tamen sæpius est sidei. vid. Unparth. Bibliothecar. p. 77. fq. Meue Biblioth. Tom. V.p. 365. Buddei Isag. Hist. Th. p. 844. sq. D. G. Molleri Diff. de Platina, Altd. uentil. 1694. & de Onuphrio Parvinio ib. 1697.

Der Stilus dieses sonst fleissigen Scribenten, taugt nicht viel in diesen Vitis. Daher J. M. Toscanus iu seinem ehehin raren Peplo Italia an B. Platinam davon also schrieb:

Æuo nate rudique & impolito
Tantum Platina sustines laborem,
Quantum vix aliquis politiore
Sæclo suscipiat, brevi atque plano
Vitas Pontificum stilo referre.
Id tam grauiter ipse præstitisti,

Tam fideli opera atque perspicaci Veri indagine, tamque congruenti Temporum serie, ut (deest quod unum Ad iustum historici decus parandum) Non facundia defuisse, at ultro Hac neglecta tibi queat videri.

#### IX.

Einige raren Briefe, D. JUSTI JONÆ \* ex MS. von einem Sohen Maecenaten gütigst communicitt.

Gratia & Pax Dei in Christo. Precor tibi, Reuerende, & humanissime Vir! uberem Domini benedictionem, ad hoc tuum nouum vitæ genus, coniugium, quod nuper amplexus Ex literis, H. Eob. Heffi, ad Vitum nostrum Theodorum, intellexi, ipsum hinc dimissum, cogitare Erphordiam, & breui eo profecturum esse. Ex quo facile licet coniicere, isthic quidem in tam celebri Republ. apud vos nimium habere honorem literis, cum homo, excellenti fama ingenii, & eruditionis clarus, tam dimittitur facile. In spem pene erigor Nos tandem

In A. M. Verpoortennil Sacr. Superioris aui Analest, steben

auch IV. Briefe J. Jona.

<sup>\*</sup> De Justo, 6. Jodoco, Jona vid. Motschmanni Erfordia Litterat. I. p. 399. segq. & 977. Unschuldige Flacht. 1717. p. 559. A. 1730. pag 55. [q. Laur. Reinhardi Comment, hist. theol. de via & obitu Justi Jona, &c.

dem fore, quibus iste talis tantusque vir, & diuinus poëta donabitur. Nam & Erphordia. quamtumuis mea, & illius altera patria, non valde potest delectari Eobanus, in qua invenier scholam, quam suo tempore uidit, utcunque adhuc cultam, & recultam, nunc vacuam, inanem literarum, & quod pure dixerim, quorundam ibi bonorum - - - literatis. Dei forsan consiliis est, nisi interuenerit in ista tanta malitia mundi, extrema dies restituere literas in illis veteribus fedibus musarum, atque. ideo Eobano dedit nunc animum talem, ut minus abhorreat ab hac miserabili Erphordiæ-scholæ solitudine, quæ non schola est, sed vix tenuissimum scholæ veteris vestigium. Si adhuc agit Norimbergæ Eobanus, peto, illi salutem dici meis verbis D. Osiandrum reverendum virum humanissime & Dominum Lazarum Spenglerum, doctorem Vincilaum rogo meo nomine dignemini salutare. Sinceriter & amicissime. Datum raptim Vitebergæ VI. ta die Antonii año Domini - - & XXXIII. Justus Jonas tuæ Revetendæ Paternitati deditiffimus.

# Inscriptio:

Reuerendo, & humanissimo viro, D.

Fridericho Abbati apud S. Egidium, \*

Domino & amico venerando S.D. Jonas. Norimbergæ.

Ge

Gra-

<sup>\*</sup> A. 1530.d, 1. Julii fdrieb Lutherus , von Cos burg

GRatia & Pax in Christo Jesu Domino nostro, Reuerende in domino Pater, Veterum amicorum, charissime. Audio, inclytum clarissimæ Reipublicæ NORINBERGENSIS Senatum tibi commisse, in multis articulis grauibus, inspectionem & curam Ecclesiarum. Ut totius Germaniæ, multorum sapientum, & magnorum hominum testimonio, Lumen est Norimberga, ita optandum est, ut Ecclesia isthic omnibus præstantibus dotibus, & donis sanctissimis sit ornatissima, viris insigniter piis, & solide doctis: puritate doctrinæ, pio magistratu, concordia inter ministros hoc tempore procelloso, constantia intrepidæ consessionis. Atque Utinam mihi, qui ad latus Reuerendi D. Luctheri in hac doctrina sancta Euangelii tecum & similibus bonis viris consenui, liceat, adhuc

burg aus, an diesen berühmten Abt zu S. Ilgen (oder Egidii,) und dedicirte ihm sein Consuemini (118. Psalm,) nehst der Erstärung, welches Casp. Cruciger mit einer Borrede ed. Gein Epitaphium. aeri quondam incisum in ueteri Templo Egidiano Nurind. sautete also: Reuerendas Dom. Pridericus Egid. Ecclesia Abbas, vera iustitia ac SS. Sanguinis Christi, aterni Saluatoris contra Antichristum sidelis assertor, & multis prastantissimis Viris vera virtutis ac pietatis laude charissimus, cum ageret Annum LXVIII. odiitin vera siducia & inuocatione Filii Dei, ac certa spe sutura resurrectionis & vita aterna, benigno D. O.M. consilio ex arumnis huius uita ereptus cui moesta Uxor H. M. F. C. odiit 24. Martii 1554.

ante mortem intueri Eam urbem, quæ pro talis Eruditionis & virtutis fama jam olim est il-Ituftris nominis, & vere clariffima. Hac fenili ætate, nulla re magis delector, quam cum eiuscemodi Eruditis, piis & Veteribus amicis per literas colloqui. Ipse senex sum & canus, paucos habeo coætaneos. Secunda uxor fumma & incredibili pietate matrona quinquennio mecum vixit, adeoque in sextum annum. Ne nimium propicius mihi esset Papa, post XXVII. annos conjugii facerdotalis coactus fum fieri Cum audissem te Reuerendum Patriarcham & vere Abbatem pium adhuc in simili canicie esse, superstitem, serio & ex animo lætatus fum; Rogo nullam omittas occasionem ad me scribendi in memoriam Illustrissimorum Electorum Saxoniæ & DD. Friderichi. DD. Johannis. DD. Johannis Friderichi desulla TE Keise. Non dubito Tuam Reuerendam Paternitatem esse adhuc memorem D. Spalatini, saluta omnes dominos & amicos. Datum raptim. Cob. 4.ta post Galli anno Domini Nostri 1551. Thonas Doct. S. tuus ex animo.

## Inscriptio:

Reuerendo in Domino & doctissimo Viro ac humanissimo D. Friderico Abbati S. Egidii. amico & fratri charissimo. Herrn zu S. Egidii zu Eigen Handen.

Gra-

422

GRatia & pax in Christo Jesu Domino nostro, Venerande Senex & amice carissime! Etsi ratio officii mei, & tua merita postulabant, ut faltem per literas crebrius tecum colloquerer, qua confabulatione senibus, præsertim in hac temporum mæsticia, & confusione, nihil potest esse dulcius. Tamen varietate occupatione num ita impetior, ut ne nunc quidem adscribendum satis esset temporis. Hanc vero breuem Epistolam tabellario dedi, ad te perferendam, ut de mea erga te mente, & voluntate fieres certior. Jus hospicii uetus ueneror & amo, & quia plenum est honestatis & pietatis, religiose conseruandum esse, iudico. Ac nisi nobis reditum ad nostros intercludent hostiles exercitus, qui dicuntur colligi, & effe collectiin Francia, Deo iuuante, propediem una eri-Ibitum mora, quæ hoc tempore non modo folutionem, fed & consuetudinem iucundissimam interrupit, omnibus obsequiis pensabitur pro uiribus. Nostri conatus in Ecclesia Ratisbonensi Dei beneficio feliciter procedunt, & studia habemus plerorumque summorum, & infimorum hominum mediocria, Deus porro det incrementum, & benedicat ele-& & fanctæ Ecclesiæ. De cœtero quicquid erat nouitatum, quod vos nescire, arbitraba-mur, commisi iis literis, quas ad Hosmannum scripsi, ex eo, si voluerit Tua Humanitas requirat. A te nihil aliud nunc peto & postulo, quam ut honestissimam gravissimamque sominam uxorem tuam, atque lepidissimas puellas ministras & consanguineas vxoris honoratissimæ D. annæ tuæ, meo, meorumque nomine, plurimum saluere iubeas. Bene valeat tua paternitas. Datæ Ratisbonæ in vigilia Beati Mathiæ Apostoli. Anno 1553. Salutari peto D. Hieronymum Besoldum, & D. Michaëlem Rotingum religiosissimos, doctos & pios amicos. Justus Jonas yégov. T. pater: ex animo.

## Inscriptio:

Reuerendo in Christo patri D. Fridricho, Vero Episcopo & Abbati S. Egidii, apud inclytam Norimbergam, amico veteri & charissimo S. Dem Serrn ju S. Egidio.

Christo, amice, domine, ac Patrone observande ac charissime! Cum hic silius meus, M. Jonas, in quibusdam suis & meis necessariis negociis, proficisceretur Norimbergam, iniunxi ei, ut captaret aditum ad vos, & occasionem reuerendam Dominationem vestram colloquendi. Prædicaui Eihumanitatem, & beneuolentiam summam qua ante XXI. annos, sub sinem Comitiorum, Augustæ Reuerendo D. Philippo Spalatino, mihi, & aliis Illustriss. ELECT. DD. JOH. Eruditis (tunc adhuc superstite grauissimo & sapientissimo Viro D. Hierony. Ebnero Consule) in cænobio Egidii conuersati sueritis. Opto necessitudinem, & amicitiam tuncinter nos constitutam, & hastenus omni genere officiorum cultam, his tam Ee 3 variis

variis ac asperis temporibus Ecclesiæ & Rei-publicæ conservari, & ad posteros nostros, & in hunc filium, M. Jonam, transmitti. Si quid in negocio suo, opera vestra, vestrique nominis auctoritate, utendum sibi duxerit, rogo, Eum iuuare, non grauemini. Viciflim Dominationem vestram reuerendam habebit Parentem, & natum, addictissimos, & promptis-Dominus Christus Reuerendam Dominationem vestram conseruet Ecclesiæ diu sal-Datum Coburgi XXI. nam & incolumem. fulij Anno Domini nostri MDXXXXXI, J. Jovas doctor. S. Reuerendæ Dominationis Vestræ Vetus & amicus deditiffimus. Salutari peto Clarissimum Virum D.Syndicum. D. Hier. Baumgartner, Consulem, D. Erasmum Ebner, D. Michael Rottig, Dominos & amicos.

#### Inscriptio:

Reuerendo in Domino Patri, Abbati S. Egidii in inclyta Norimberga, Domino Patrono & amico veteri S. & charissimo in Christo.

GRatiam & pacem Dei in Christo. Hospitii necessitudo quam sanctissime colendam esse, semper duxerunt homines sapientes, quæ nobis proxime tecum constituta est, admonere nos debebat, ut vicissim saltem vulgato illo literarum officio nostram testaremur gratitudinem, tuæque reuerendæ Paternitati aliquid de rebus comitiorum communicaremus. Sed

cum hic in tanto gravissimarum occupationum-concursu non tantum ocii datum sit, ut explere apud omnes amicos ex æquo potuerimus officium scribendi Tuæ Reuerendæ Paternitati boni consulet, si parum assidui in hoc suimus, abunde enim hoc pensabimus Deo volente, colloquio coram præsertim, cum non ita tuto omnia committantur literis. Ex do-&ore Vincilao haud dubie intellexisti, Nos ad oblatos articulos nondum a Cæsarea Majestate accepisse responsum. Fama est, fore, ut Cæfar & Principes concludant de congregando in-tra anni spacium concilio Nationali forsan Co-Cæsar his diebus non nihil laborauit Catarro, sed, Dei gratia, est restitutus. Carolus vero est Princeps ad pacis studia & artes natus, miti, & clementi ingenio ab omni Italica perfidia alienissimus, sed quidam non finunt eum esse Carolum, & esse optimum, & Reipublicæ, ac Pacis studiosissimum Principem & Imperatorem, de eligendo Rege Romano aliquid, sed nihil certi, auditur. Rex Galliæ dicitur copias habere, & conscribere, militem in urbibus, & ciuitatibus Imperii, permittente Cæsare, sed, quid sibi hoc velit, adhuc igno-retur. Contra Turcam decernentur auxilia satis firma, nisi aliæ 25. & causæ impedimentum uentus intra mensem soluatur, tunc plura co-Non fatis commode enim omnia committuntur epistolis. Bene valeat Tua Paternitas in Domino & nos commendatos habeat. Datæ Augustæ, die Magdalenæ Anno Domini & XXX. GeA

XXX. Justus Jonas deditiss, Saluta reuerenter Do-Grorem Venceslaum.

## Inscriptio:

Reuerendo Domino Patri D. Friderico Abbati S. Egidii Norimbergæ amico & Domino observando S. D. Jonas. Salutem a Spalatino.

Ratiam & pacem Dei in Christo. Heri sub vesperam, Reuerende Domine! peruenimus cum illustrissimo Principe Forchemium, ibi diuertimus ad veterem hospitem nostrum, olim Commissarium vel officialem Episcopi Bambergensis, Virum humanissimum. narrauit nobis, se, & proxime Paptisticos concionatores doctorem Wimpinam, Doctorem Mensingum Electoris Brandenburgici Theologos excepisse hospicio cum peterent Augustam, & qui certo tunc divinarint, & sibi polliciti sint, fore, ut Lutherani Theologi sub aduentum Cæsaris Augustæ recta pertracti ad pyram, semel omnes cremarentur. Jactarunt etiam illi fancti & Zelosi Hypocritæ suum Principem Ele-Gorem, tune in itinere sæpe ad equitasse, ad currum Theologorum & clementer colloquutum, inter cetera eiusmodi edidisse vocem: haldt feste sivben Doctores vnnd tut das best, fompt dorzú Ich will gar weidelich helfen Holtz zu tragen zu feur. Hæc volui cum T. R. communicare - - consonat illis ultimis sermonibus Marchionis, valeat Reuerenda Paternitas Tua in in Christo. Saluta D. Wolfgangum Stromerum, D. Frosch, & D. Stephanum. Datum Raptim Forchemi in ipso procinctu 6.ta post Michaëlis Anno Domini &c. XXX. J. Jonas. Hæc dignemini communicare Erasmi Sans Sanold.

#### Inscriptio:

Reuerendo in Domino patri D. D. Fridericho Abbati S. Ægidii Norimbergæ, amico & Patrono uenerando. S. D. Jonas.

GRatia & Pax Dei per Christum. Nullum vnquam Ego mi Vite, charissime scripsi ad te argumento tristiori aut magis lugubri. Non dubito quidem ad vos perlatum rumorem, de obitu Reuerendissimi & charissimi Patris nostri Doctoris Martini, qui XVIII. Februarij, mane, paulo ante tertiam, placide obdormiuit in Christo. Sæpe, in orationibus meis, interim, quod huc in Salinas missus sum Legatus Euangelii, hoc miro gemitu, oravi Christum filium Dei ut ipse D. Lutherus meo adesset agoni antequam vita discederem. Domino autem placuit, ut ego indignus adessem Eislebiæ, per totas tres hebdomadas, colloquiis variis sanctissimis ante obitum, adessem inquam, non tam agoni, & lustæ mortis, quam valedictioni migrantis Lutheri ex hac ærumnofa, & miserrima vita, in longe meliorem. Historiam, tri-dui, aut bidui ante obitum jussu Illustrissimi Electoris Saxoniæ, Ego & M. Cælius qui inter-Ge 5 fuimus

fuimus (&in quorum .... V. horum obdormiuit) celeriter conscripsimus, historica fide, ominia simpliciter recitantes ut gesta sunt, maxime confessionem disertam, firmam, piam, sanctissimam, quam Vir Dei spiritualissimis verbis, ante extremum habitum, & usquead extremum halitum fecit. Quæ ominia Vos dulces,& sanctæ animæ Reuerendi Patris amantissimæ D. Vincilaus & Ostander. D. Magenbuchius archiatros. D. Michael ... Venatorius. E. Ebnerus. Baumgartnerus typis celeriter excusa, legetis tincta & madesacta ac tantum non deleta. Summi Viri τε Φιλίππε μελ. & nostris acerbisfimis, fingultibus ac lachrymis. Mirandam malitiam hic experior in monachis, & similibus papistis, qui cineres atque ossa etiam con-spuere optarent D. Lutheri. Finxerunt, in seretro euanuisse corpus. Vacuum huc nos aducxisse feretrum. Senatus etiam seuere animaduertit in quosdam. Sed Deus judicabit tantam maliciam, pauca uel nulla inueniuntur exemplaria, asperi illius libri contra papatum, quem reddidi Latine. Reuerendus d. doctor constituerat illum librum denuo excusum auctiorem latine edere, & mittere, duo latini & germanum exemplaria, Tridentini peculiari tabellario, vel alias certo tabellario: sed præventus est morte. Utinam cures tu, pio amore erga Virum, & odio erga papatum, argentinæ, vel Norimbergæ denuo latine excudi, & per ministros mercatorum spargi Tridentini. Quid de conatibus των έχθεων τε Ευάγγελίε audias, rescribe, mi Vite! & The Oixian Contractam, sub illo Viro Dei

conserua. Nobis Christus te seruet. Saluta D. Osiandrum, d. doctorem Magenbuch. Medicum. d. Baumgartnerum & reliquos dominos. Datum raptim Halbr.9. Martij Anno DOMINI M. D. XLVI. Cæsar dicitur miras minas scripsisse ad Coloniensem Archiepiscopum. J. Jonas d. tuus totus.

#### Inscriptio:

Clarissimo Viro D. Vito Theod. Norimbergæ. amico Veteri & fratri charissimo S. dem herrn Vito Theodoro.

GRatiam & pacem dei in Christo Jesu, domino no nostro. Hanc mi Vite! nactus occasionem, ad te scribendi, noli apud te alius, quamimpiger ad officium literarum videri. Olim mihi apud Reuerendum D. patrem Lutherum plus, quam domestice, notus, jam raro admodum per epistolas colloqueris. Quod imputo non fastui tuo, sed occupationibus quotidianis Ecclesiasticis. Scripsi quædam ex literis D. Philipp. de rebus Juliacensibus, ad D. Osandrum, quæ tibiimi ertiet. Horribilis dicitur expeditio esse Turcarum contra nos, & periculum esse, ne ante autumnum habeat Viennam. Sed intestinæ dissensiones Germaniæ potentum faciunt, ut obliuiscamur etiam hostem, tam magnum, tam magnas habere Vires. Omnia profecto sunt plena non mediocribus periculis, & spectant ad insignem maximarum rerum imitationem, imo miserrimam vastationem 775 segum-

Dominus excitet aliquot vere Heroicos Principes, qui afficiantur Reipubl. tantis vulneribus, & variis ærumnis periculis. In hac Ecclesia Hallensi satis fœliciter nunc pene vicinius contra aduersarios nisi quod porci adhuc ex haris & aris cœnobicis & cœnofis obgrunniunt monachi. Ego contra Papam, & ejus Leges, jam secundo duxi puellam XXII. annorum Philosopham, & Eruditam Theologam in Bibliis D. Luth. (nam bis ipsa perlegit Germanica Biblia D. Lutheri) sic educarunt parentes. Tanta sitis puri hic Halæ Euangelii durante persecutione Episcopi, ut matronæ & puellæ didicerint Prophetarum contiones, Psalmorum car-Vale Vir doctissime! amicorum charisfime! & ad me dato creberrimas. Datæ Halæ Saxoniæ. 4.ta post margar. anno Domini Nofiri MDXLIII. Saluta reuerenter, & amanter D.Doct. Vincilaum, & dic, cur tot literis meis non respondeat. Iterum vale! J. Jonas. D. Superatt. Eccl. Hallens. Mi Domine, M. Vue! Vir cla. rissime, & amicorum fidissime! rogo, instes apud clarissimum Doct. Magenbuckium, ut cito rescribat mihi, & mittat remedia contra calculum, foluam omnia.

#### Inscriptio:

Clarissimo Viro D. Vito Theodoro Theologo præstanti Norimbergæ, domino, amico veteri fratri dulcitlimo charissimoque S. dem Berrn Vito. D. Justi Jone. 1543. 4. post Margar.

Dauid

D'Auid Propheta in Pfalmo inquit הנה מנות Suauitas ac dulcedo horum גם יחר affeduum, mi charissime Vite, qui continentur in noc Psalmo, tuncuiguit in animis nostris, cum ut infirmitas est humana ) ipsi ignoraremus, quantum bonum haberemus Cum opulenter penedicente nobis Deo tempore aureæ pacis, ub Reuerendo patre D. Luthero, in Gymnasio odem, eandem audiremus - - - - & in ealem mensa dulcissimo, ac quotidiano tanti viri rueremur colloquio. Nuncautem dies nostri icut umbra transierunt, nos sicut gramen, & los fœni exaruimus. DEUS, & Pater Domini nostri Jesu Christi, qui dedit nobis slorem Juuentutis, Idem sit benedictus & laudatus in secula, quod nos seruauit usque in hanc senefram, & fenilem caniciem. Scribit Augusto periculosum fuisse, quem tamen euasit 63. annum climatericum situs Ego proximum iam huic ago climatericum annum ætatis meæ LVI. fed scalæhæ non metuendæ nobis. modo custodiamur a furtis & scalis quas minan-tur οι εχθεοι τε ευαγγελίε. Ex literis των φιλών etiam tuis testimonialibus, quas huic optimo Viro, Valentino Geisler, ciui Norimbergensi, dedifti, intellexi, te conflictari duriter, variis morbis, acægritudinibus. Atque in hoc quidem tuo nomine, ut debeo, tuam doleo vicem, & perquam familiariter ac plane adendinas singuari afficior συμπαθία, dignus eras, quod Ecclesize DEI quam diutissime viveres, quod eam colis, & ornas tot piis eruditissimisque Lucubrationibus. Est quidam opulentus Nobilis in Saxonia, qu

Un and by Google

qui promisit, se magnum munus daturum mihi, si Germanice redderem, quæ tu Latine edidisti in Genesin D. Lutheri, adeo placet liber; quod ad meam valetudinem attinet. Dei magno beneficio, intra quinquennium devréez yaux, nullum habui Paroxysmum calculi, & expellitur nunc, qui ante in scrupos durabatur, per lotium, in fluxili arena. Pro hoc una mecum ages gratias Deo. Utinam tua Artelica, aut Podagra, tandem aliquando querat viam, clam se præripiendi, & longissime abeundi abste. Vidistis, ni fallor, librum, seu tov Bishov Interim in quo cum dutilityoutes nihil non restituant - - - tantum non denuo καπηλέυοντες. Venias ni fallor, & Romanas indulgentias, quid posser accedere, gravius durius quam si abnegantes pii homines veritatem agnitam, reciperent hæc μαγγανεύματα denuo restitutis falsis dogmatibus, & cultibus. Orandum ergo, ardenter piis, ut Deus gubernet animum SERENISSIMI Cæsaris & reprimat τὰ γοήματα Pontificis, ac τε διαβόλε. occasionem de statu Ecclesiæ vestræ rescribis. Datum 3tia post Johannis Baptistæ Anno Domini M. D. XLVIII. J. J. Doctor. S. tuus totus. Valentinum Geisel, Virum optimum tibi cupio optime esse comendatum.

## Inscriptio:

Clarissimo Viro D. Vito Theodoro Norimbergæ amico veteri & charissimo S. Serra Vito Theodoro 1548. 3. post Joh.

Gra-

Ratiam & pacem Dei per Christum. Vittemb, heri accepi literas: historiam, juam Justu Illustrissimi Electoris Principis de celici obitu Reuerendi Patris Lutheri scripsimus 15. uel 16. Martij edendam esse, ubi accepero exemplaria; de Synodo Tridentina dicunt miranda, mittam tibi aliquot pure, ut confirnent doctrinam Louaniensium & articulos illos mpios, Cæsarique minitari exemtionem, inerim prætexi hæc arma parari, & militem aduersus Gallum conscribi. Si quid de rebus - Concilii etiam damnati libro Reuerendi Lutheri, contra Papatum, si quid de colloquio habes, si quid de consiliis & conatibus Papistarum cogitantium liberare Lycaonem rogo impertiri. Nostram Hallensem Ecclesiam odit Satan, & est nobis satis molestus per monstra Franciscana, & aniculas laginas incillas nocturnas Monachorum. uius Hessiæ scripsit literas valde παθητικάς, & miris gemitibus, ac lachrymis deplorat obitum. hoc tali tempore, tanti Viri, tantique Pro-phetæ, D. Lutheri. Rescribe. Saluta Amicos. Datæ raptim Hall. 4t2 post Inuocauit. Anno Domini M. D. XLVI. J. Jonas d. S. Hall. Eccl.

## Inscriptio:

Clarissimo Viro D. Theodoro Norimb. Ministro Christi, amico charissimo. s. bem Herrn Vito Theodoro 1546. 4. post Inuoc.

Gratia

# 434 Fünfftes Stuck.

GRatia & Pax. Dici nequit, mi sincerissime in Domino, & charissime Vite --- Theodore. quam fuerint mihi proximæ literæ tuæ, quibus ad meas tam amicabiles respondisti iucun-Nihil me in his exulceratis & miserrimis ærumnis της πατείδος, & Reipubl. magis recreat, atque eiuscemodi per literas cum Veteribus & Eruditis amicis colloquia. Iterum ego nactus occasionem tecum, cum tali inquam viro, talique amico confabulabor, & garriam liberius & dum - - - illi magni crepant classes & exercitus, Ego tecum, de deambulationibus illis colloquar, & non Tusculanenfes illos, aut Augustenses, sed illos nostros Vittebergenses dies reuocabo tibi in memoriam quam commemorationem, ut noui candorem tuum, scio tibi esse tam suauem, & iucundam, ut aliquid etiam possit morbi tui podagræ tibi mitigare. Equidem te ex me, & forfan non stulte, neque absurde melior præimani, & horribili αςοργία ασπονδα & asperitate horum temporum, omnia Reuerendi P. Lutheri mihi aurea sunt. Ea etiam, quæ cum præsenti virtute, cum præsenti viro, in mensa, in hortulo, in auditorio, frui nobis dabatur, vix videbantur lignea. Nondum oblitus es credo ( mirum, nisi iam tibi moueo lachrymas) cum Koburgi per parietem, aut certe ex proxima schedula tua, audires coram DEO D. Luthero orantem, & illos gemitus cuiusuis Sennacheribi, regalibus armis, fortiores edentem, similia Ego, vidi abditus in angulo cubiculi ut per rimam observans viri clamores, ad cœlum, stàntis

stantis ad fenestram. Si hi, aut similes, similique ardore gemitus orantium, & ad Dominum clamantium essent multi adhuc in mundo hæc tempestas orta non esset, aut Deus eo facilius restitueret tranquillitatem. Utamur tamen recordatione hac ad confolationem, quod tamen nobis datum esset tantum virum vidisse & audisse - - - donum Dei tunc nobis datum penfemus cum præsentibus, quæ nunc perferendæ funt propter peccatanostra, & ingratitudinis ærumnis. περί τε βίβλε (Interim) mi Vite! vides graves & magnas, effe deliberationes, propter minas, & pericula, quæ ex aula τε αυτοπρατορος intentantur. Quodadnos ministros arcinet, nos quidem non dubitamus ron BiBhon effe impium, differtum falsis doctrinis, & callidis infidiofis fophismatibus, verum cum ordinibus ditionis Magdeburgicus Episcopatus iam sub conuentum, dies datus sir ad deliberandum VI. hebdomadæ, rogo. celeriter per tabellarium una cum D. Osiandro rescribas D. Doctori Deliano & mihi an inclytus Senatus vestræ Reipublicæ, & quatenus receperit librum, & quibus conditionibus, ac quid responsum sit Cæsari, quod quidem non sit unsindregor, & quod liceat communicare, non solum officii, sed necessitatis, & publicæ utilitatis causa, amicis. Nihil ergo gratius mi Fi-. te charissime! mihi, imo nobis & Ecclesiæ nostræ nunc facere poteris, quam ut quatenus - licet; ea de re nobis diserte & candide ac paulo uberius, quam alias velles, rescribas. Christus filius Dei conservet te Ecclesiæ quam diu-

# Fünfftes Stud.

diutissime incolumen). Datum raptim Halæ Saxonum. 3. Septembr. anno Domini nostri 1548. J. Jonas D. tuus ex animo. Saluta charissimos Viros D. Baumgartner & D. Ebnerum, reliquos dominos & amicos.

# Inscriptio:

436

Clarissimo Viro D. Vito Theodoro Norimbergæ Euangelii præconi præstantissimo domino & amico Veteri, charissimoque. s. Vito Theodoro. 1548.3. Septembr.

GRatiam & pacem Dei, in Christo, Domino nostro. Iniunxit mihi, Reuerende & charissime Domine Præceptor, amice sincerissime, & charistime! Nobilis D. Matthias & Walrod, præfectus hic arcis, ut tibi scriberem, sibi nunc, ut Seniori familiæ, Walrod, Jus esse, ex reditibus certis, distribuendi centum florenos quotannis. Hos libenter velit impendere in sumptus studiorum alicuius pauperis studiosi, ætate tamen florentis, nati annos XXX. uel XXXVI. qui habet uxorem & liberos, quique indigeret hac agape, atque ex numero ingeniorum eorum esset, qui tibi, seu nobis, maxime autem tibi, vero & magno artifici, probaretur; dicit, fe nulli condicturum, antequam tu respondeas: Rogo ergo Reuerende & charissime mi parens. in Domino, & Præceptor! celeriter & Domino à Walrod & mihi rescribas. Beneficii ingentis loco æstimabit, quod Eruditum aliquem tuæ illius illius farinæ, & pro tenoris monetæ honeste, liberaliterque iuuare, & ornare possit. Ipse enim Walrodus & hic totus cœtus leonorum, multorum vere Nobilium, vere generosorum mirifice tui nominis studiosi sunt, & magno candore amant, ac ut in Domino parentem complectuntur. Xeusòs te seruet Ecclesiæ, Reipublicæ, quod (precamur) gubernet nunc Navim, ubi in tanta tempestate rerum vix sapientissimi vident quo evadendum - ubi certum undique & undique portus. Datum Coburgi 6ta post Romani Pontificis cineres anno DOMINI MDLII. Justus Jonas tuus ex animo mi P. pia. Salutari peto reuerenter amicissime candidissimeque Spalatinæ diligentia i soeyi D. Sarcerum & D. - - - ministros Christi sidelissimos.

## Inscriptio:

Reuerendo & Clarissimo Viro D. Philippo Melanchtoni parenti in Christo & Præceptori ex animo charissimo æternum colendo s. dem perra Philippo Mel.

GRatia & Pax in Christo. Reuerende & clarissime Vir, Præceptor charissime! Sch bin nun ein alter Mann, neme ab, unnd ein alter Gesell. rogo boni consulas si literæ meæ non habent nitorem te, tanto Viro, tanta Virtute dignum, per doctissimum Jure Consultum D. Doct, Steph, Kloten, tametsi properantem valde

438

duxi tibi mittendas literas, cum ipse sit adiun-&us Epistolæ, homo disertus Viuum & Eruditum epistolium. Optarem longa, & exquisitissima oratione, respondere proximæ Episto-- & longe gratissimæ jucundissimæ sincerissimæque, quæ adeo undique respersa est insignibus notis tuæ erga me & meæ paternæ ;0,97%, quæ adeo agit, adeo undique ardet, adeo spirat, ut inde a morte Reuerendi D. D. Lutheri ab Anno 46. nihilaudierim, viderim, legerim, aspexerim, quod mihi fuerit cognitum fuauius aut iucundius. O mi Reuerende & charissime Parens D. oa. per huncannum totum valde & varie conturbatus fui, consoletur te Rogo, ex Norimberga crebras ad me literas dare non graueris. Illustrissimus Princeps mirifice est lætatus de tua promissione, de Coburgum esse transiturum. De deliriis quibusdam & erratis meis vere deliris, quod te inconsulto, & D. D. Grozio Principi Ascanio ad tempus discessi e Salinis, coram loquar, quoties τον σφεάγιδον & annulum meum intueor, admoneor de perdulcibus & suauissimis candidisfimis officiis της φιλίας cum etiam esses in inclyta Norimberga Anno Domini nostri 1526. & petura Magni A. Dürerii eluctantis è Cœlo admonet me de multis, quæ Reuerende Parens, amicissime & sapientissime! ad me de Republ. & Ecclesia. & de affectibus των κρατεντων scripsisti de præfentia - - - talis non renatis habitaculo DEI Joan, H. & similibus memor ero tuæ paternæ ad-

admonitionis, & meriti boni consulo, det Dominus, ut coram colloquimur: Si in Synodo Tridentina non conte - - - mi articulos falsos & perget coruscationibus & fulminibus: anathema esto, anathema esto! &c. recta domum redire, rectissimum erit & sapientissimum. Er Michael Meir letzle hatt mir vor wenig Wochen auß der Hutten geschries ben, in hæc verba: Cupio Doct. Jona coram vobis de immanibus & maximis mutationibus quæ impendent - - - audies quæ literis committi non possunt commode. Hæc tua vox paterna: Nostram amicitiam volo esse æternam, me Senem, fubmestum subinde, quam e graui fomno ( - - - ) excitauit in omnem euentum habe rogo commendatos liberos meos, maxime filias & infantulas: Martinum & pa. dulcissi-Peto salutari reuerenter Clarissimum D. Sarcerum, D. Brentium, D. Pacovium, charisfimum amicum & veterem D. Hieronymum Befoldum, reliquos Dominos & Amicos inprimis Reuerendum D. Friderichum Abbatem S. Egidii. Christus, Filius DEI, te, mi chatissime Præceptor seruet Ecclesiæ DEI quam diutissime incolu-Datum Coburg. 6ta post conversionis Pauli anno Domini nostri MDXXXXXII. J. Jowas. tuus ex animo.

Inscriptio:

Reuerendo & clarissimo Viro, D. Philippo Melanchioni, Præceptori charissimo, Parenti in Christo, æternum venerando & colendo. s. bem Herrn Philippo Mel. zu Eigen Handen.

&f 3

#### X.

Jus Regium contra Cardinalem Bellarminum de alios Jesuitas. Autore M. J. BEDÆO, de la Gormandiere, Andino, Aduocato in Parlamento Parisiensi, pro Christo & Ludouico XIII. Time Dominum, &c. Prou. 24. 21. Ubicumque verbum Regis est, ibi dominatio: ecquis dicat ei, quid facis? Eccl. 8. 4. M.DC.XII. in 8.

Es gebencken dieses Joh. Beda, ober Bedai, wenige Autores, auch so gar Thomasius in seiner Historia Content. inter Imper. & Sacerdotium, nicht. Goldastus hat foldes Tomo III. seiner Monarchie S. R. Imp. einverleibt. Der Autor schrieb dieses rare Buch Ludouico XIII. zu, und ubergab es A. 1611. d.6. Januarii die Regum. Ertheilet folches in X. Capitel ein. Das 1.) geis get ius Principis diuinum esse; das 2.) in quo consistat ius Principis; bas 3.) Ecclesiasticos subditos suisse Principi ante aduentum Domini; bas 4.) post aduentum Domini nostri in carne, Regum ius in Ecclesiasticos non esse diminutum; bas 5.) Regum Christianorum iura, superius declarata, niti autoritatibus & possessione; bas 6.) Primas aggressiones Pontificum contra Regum Galliæ authoritatem coepisse demum sub tertia stirpe: quibus non obstantibus sua iura sibi vindicarunt; bas 7.) quæ sit potestas Ecclefiastica iure divino: & in iis quæ prætendit Cardinalis, Pontificem neque divino neque humahumano iure niti; bas 8.) Bellarminum & alios Jesuitas Pontificem extollere supra id quod dicitur, Deus in spiritualibus; bas 9.) Pontificem efferentem se supra Reges, quomodo vult Cardinalis, esserre se supra id quod dicitur Deus in temporalibus; unb bas 10.) Inter perniciosissimas hæreses hanc esse, Regem suum spernere.

#### XI.

ATTILA FLAGELLUM DEI, tradotta della vera Cronica in Ottaua rima, per RO-CHO DE GLI ARIMINESI Padouano. Al nobile messer Gieronimo di Conti Vincentino. In Venetia al signo del Hippogrisso. 1583. in 8. per li heredi di Luigi Valuassore, e Giouan Dominico Micheli.

Auf dem Citele Blat dieser nur aus 4. 30, gen bestehenden raren sliegenden Piece ist das terrible Bildnis des Attila, mit der Ubersschrifft: Attila Flagellum Dei, zu sehen. Es sind sigentlich 3. Cantus, dessen 1. Cantus 1. vers von 8. Zeilen also lautet:

Poi che cantando versi dolcemente possi inclinar mai l'ostinato core di colei che colanto crudelmente m'ha consumato nel fuoco d'amore, e forse otto anni cieco, e fuor di mente non m'accorgendo del mio vario errore ma non piu a dir d'amor drizarò un pelo ma versi, che farò tremar il cielo. &c. &c.

8f 4

Diefer im 5. Sæculo lebende hunnen & Ronig wird bekannter massen von den meisten als ein grausam und sehr terribler Herr abgemahlet; von einigen aber gant anders characterisitt. Mr. Bayle raisonirt von ihm in Diction. p. m. 375. fq. alfo: On peut le compter parmiles plus grans Conquérans - - - il étoit de petit taille; mais, cela n'empêchoit pas qu'il ne jettat la terreur, dans l'ame des plus intrépides, tant il avoit la démarche fiere, & le regard foudroiant. - Il étoit dissimulé, fin & subtil, sage dans le conseil, & hardi dans l'éxécution, cruel à ses ennemis, mais assez doux à ceux qui se mettoient en posture de suplians - - - Sa vie sut composée au XV. Siecle par un Italien réfugié en Pologne nomme Callimachus Experiens. Und in det Not. (E) sette Bayle dieses hinzu: Nicolas Ola-bus, Archevêque de Strigonie, a fait une Vie d'Attila, beaucoup plus ample que celle Callimachus Experiens avoit faite. - Le Sieur Otrokocsi, qui a publié un Livre sur l'origine de Hongrois, (Origines Hungaricas, Francq. 1693. in 8.) a parlé fort amplement d'Attila, - - pour faire voire qu'Attila étoit un fort honnête homme &c. &c. Sperr Prof. KOEH-LER zu Altdorff erweiset im 2. Theil seiner les senswurdigen und curieusen Sistor. Munge Beluft. n. XL. p. 313. fqq. gleichfale, baf Attila Sitten und Gemute Beschaffenheit auch nicht fo übel und wild gewesen, als insgemein porgegeben wird, vielweniger daß er wie ein Sa. tyrus ausgesehen, ober einen gehörnten Ropff gehabt, gehabt, (vid. M. Rothii Ulmens. Dissert. bist. de Attila Hunorum Rege, Jenæ 1671. uentil.) sondern daß er vielmehr viele Christliche Konige und Fürsten mit seiner tugendhafften Aufführtung beschämet habe. Obgedachter Nicol. Olahus erzehlet-auch in Vita Attila c. XV. quod Attila Patauio capto, Marulli Calabri Poëtæ carmen in laudes fuas conscriptum in ignem coniici iusserit, quoniam Poëtica licentia originem Attilæ ad Deos retulerat. ift sonderlich auch seine zartliche Liebe gegen feis ne Mutter : Sprach zu ruhmen , gestalten er nach dem Sieg , den er über die Italianer er: halten, einen Befehl hat ausgehen lassen, daß niemand Lateinisch reden follte ; ja er hat so gar - aus feinem Land geschickte Leute beruffen, mels de ben überwundenen Stalianern die Bothifche Sprach lehren sollten. Denn, wie est Petr.

Alcyonius in Medic, Legato posteriore, fol. III.

anführet, der Pabst Leo X. davon selber also
schreibt: In Bibliotheca nostra asservatur Liber incerti Autoris græce scriptus de rebus a Gotis in Italia gestis, in eo memini me legere, Attilam regem post partam victoriam tam studiosum fuisse Goticæ linguæ propagandæ, ut Edicto sanxerit, ne quis lingua Latina loqueretur, Magistrosque insuper e sua provincia accivisse, qui Italos Goticam linguam edocerent. So haben auch von Attila und seinen Thaten einige Autores die als ten Lieder, welche bei den Sunnen und Teuts ichen im Gebrauch geblieben , und vielleicht lange nach ihm erft gemacht worden , bei ihren Erzeh:

Erzehlungen zum Grund geleget. Der obber lobte Nicolaus Olaus, ein gelehrter Pralat und Ern Bischoff von Gran, der Attila Lebenbes schrieben, beziehet sich gleichfalle auf alte Lieber. Lazius de Migrationibus Gentium gedencfet p. 603. auch einiger alten Teutschen Befange, fo von Attilæ Thaten gemacht worden. nen Memoires de Trevoux 1716. wird gemeldt, bag in P. de la Porte Sammlung ber Schriffs ten, welche die Historie von Languedoc bes treffen, auch Juventis Cellis Attila, aus bem Griechischen von Pontico Bellico überset, erscheis nen folle. Der beruhmte Fabricius will Biblioth. Lat. p. 702. es sei diese rare Schrifft zu Im golftadt 1604. 4. gedruckt. vid. Gelehrt. Jeis tungg. A. 1716. p. 230. In Christiani Stridtbeckhs, Augustani, Diff. Acad. de Sagis, f. faminis, commercium cum malo spiritu habentibus, Sub D. Valent. Alberti Praf. Lips. 16 90. hab. wird Cap. III. auch von demjenigen Weib erzehlet, welches Attilam von Augspurg foll weggejagt, vder vielmehr weggeschrien haben, Porism. VI. welches folgenden Innhalts ist: Mulier quæ Attilam à finibus Augustæ (A.C. 454. in Lici transitu consternanter, horrende inclamans: Retro!) retraxit, Amazonum similis, non faga videtur fuisse. vid. Caroli Stengelii Comment. Rerum Augustanarum P.I.c. XXIII. D. Iselins Lexic. I. f. 294. & Thoma Crenii P. XVI. Anio maduer from. Philol, & Historic. p. 85. fq.

### XII.

Opus excellentissimű hystoriaru seu cronica-Reueredissimi in Xpo patris ac dni : dni ANTONINI Archiepi floretini nuperrime per ma-gistru Johanne de gradib o vtriusq; iuris professore laboriosa limatioe emedatu : necessariisq; anotationibo : ac alio4 hystoriographo4 co-cordatijs in regia vrbe Lugdunen. illustratum. 3. Tomi, in fol.

Sub fiu. Tomi 3. stehet: Finit feliciter ter-tia pars hystorialis domini Antonini Archiepiscopi florentini vsq; ad tepora sua: morte preuentus non plura absolvit. Obijt autem idem Antoninus vir confiliorum clarisfimus: facre scripture interpres: pater hy-ftoriarum: ac romane vrbis olim auditor causarum: tunc archipresul florentinus: ordinis predicatorum obseruatialis professor. Anno dnice incarnationis. M. cccclix. vi. nonas Maii. Cuius preconia in dies augentur

summatim in Epitaphio suo congesta. Epigramma domini Antonini . -

miraculis clarens: & ex salutari eius doctrina

sepulture eius affixum.

Hic est ille tuus pastor Florentia: pro quo Non cessas mesto spargere rore genas: Patribus haud priscis pietate Antoninus

Impar: qui scripsit quicqd littera sacra docet.

Perfectum atque finitum est opus excellentiffi446 Fünfftes Stud.

tissimum triú partiú hystorialiú seu Cronice domini Antonini Archiepi slorentini : cum suis registris in Lugduno. anno incarnate deitat; M. cccccxij. die \*0 xxvij. Martij. per Nicolaŭ Wolff. ad laudem summi opificis: gloriosissimeq; semper Virginis Marie gerule Je-

fu Christi. Deogratias.

Der Autor, der anfangs ein Dominicaner-Monchwar, und in verschiedenen Gesandtschaff, ten an Nicolaum V. Calixtum III. und Pium II. gebraucht wurde, war in geist zund weltlis chen Rechten, wie auch in der Kirchen, Historie zu seiner Zeit noch ziemlich erfahren; doch seh lete es ihm an Judicio, indem er die erdichteten Wunderwerck, nach damaliger mode, sehr ges häufft, und gemeiniglichsbenen Fabeln mehr, als der Wahrheit geglaubt hat. Er starb A. 1459. Adrianus VI. canonisirte ihn A. 1523. um wels che Zeit auch P. Vincentius Mainard, ein Pres diger Mönch, sein Leben, welches beim Surio in Actis SS. besindlich ist, beschrieben. vid. D. Iselins Hist. Lexic. I. s. 204. sq.

Die Basler Edition von An. 1502. in fol. wird in Biblioth. Uffenb. I. p. 214. für 6. Thu

ler geschätt.

### XIII.

Ankengung kurkliche vit volfurung den vrisprung deß Churchyschen vand hundtyschen volcks und deß gewaltyger vand poslicher zumimug

mug mit sampt der grossen und schödlichen vers derblikent die sie bußher wider das christglaublich volck haben begangen. in 4. in sine steht: Hie endet sich diß buchlein. welches gar lustiglich ist zu lesen van vilen historien, und Geschicht d' Euro che. Gedruckt un volendet Im iar. M. ccccc. (1500.)

Der Autor diesekraren Buches ist ein Türns berger / wie aus diesen Anfans, Worten ers hellet: "Es istzu wissen das Mayster Jörg "von Türnberg vet vnsers hanligen Vaters "des Zabste Züschsennmayster duse her, "des Zabste Züschsennmayster duse her, "nach geschühre geschicht vo der Türckey "hat gemacht. wann er ben xxx. iaren dar, "innen gewonet hat. Itë zu dem erste wie die Lürcken auftumen sein. Itë zu de andern wie ain vetlicher Lürckischer Kanser sein volbracht. wan was landt vil stet vit anders &c. gewunne hat. Itë zu de dritten ein wienig vo irem Gessat vder glauben vasten vit beten. Itë zu de vierden wie sie die armë gfangen behalten kaufs sen vnd verkaussen.

Lit. h. und h iij. melbet er von den Griechen und LTestorianern, daß sie das Heil. Abendmahl jungen Kindern und Alten unter beider, ley Gestalt des geheffelten (gesäuerten) Brods und des Weins, wider Christi Gebot und Ausser

fatung Crifti, geben.

### XIV.

Illustrium Jureconfultorum Imagines quæ inueniri potuerunt ad viuam effigiem expressæ Ex Musæo MARCI MANTUÆ BENAVIDII Patauini iureconsulti clarissimi. Romæ Anta Lafrerii Sequani formis Anno Sal. M. D.LXVI. Cum Gratia & Privilegio. in fol.

Es sind blose imagines, ohne einige explication, ander Zahl XXIV. nehmlich 1.) Magni Accurfii Florentini A, 1236. 2.) Dini Magellani A. 1300. 3.) Bartoli Saxoferratensis A. 1347. 4.) Baldi Ubaldi Perusini A. 1365. 5.) Pauli Castrensis Patris A. 1467. 6.) Angeli Castrens. Filii A. 1484. 7.) Alexandri Tartagni 8.) Franc. Accoltii Are-Imolensis A. 1467. tini A. 1469. 9.) Jasonis Mayni Mediolanensis A. 1485. 10.) Philippi Decii Mediolanens. A. 1502. 11.) Franc. Zabarella Patauini A. 1400. 12.) Antonii Refelli Aretini A. 1480. 13.) Andrea Siculi uulgo Barbatia, qui floruit Alexandri Tartagni temporibus. 14.) Bartholom, Capola Veronensis A. 1466. 15.) Jo. Bapt. Roselli A. 1489. 16.) Hieronymi Buticella Papientis A. 1504. 17.) Caroli Ruini Regiensis A. 1520. 18.) Franc. Curtii Papienfis A. 1533. 19.) Ant. Franc, a Doctoribus Patauini A. 1469. 20.) Jo. Antonii Rubei Alexandrini A. 1533. 21.) Maria Socini Senensis A. 1555. 22.) Hieron. Cagnoli Versellensis A. 1551. 23.) Andr. Alciati Mediolanenfis; sis; & 24.) Bartholomæi Urbinatis Patauini

A. 1505.

Der Autor war Jo. Petri Benauidii, eines Medici, der sich von Mantua nach Padua ges wandt, Sohn, welcher 60. Jahr lang zu Pas dua das Jus lehrete, und daselbst in grossem Anssehen lebete. Dahero er, ob ihn gleich die Universität zu Bononien, der König von Portus gall, der Padst, und noch andere Prinzen vers langten, jederzeit sein Baterland allen vorzuzies hen psiegte; jedoch wurde er zum Ritter ges macht. Er starb 1582. d. 28. Martii ætat, XCII. vid, D. ISELINS Histor, Lexic, T. I. fol. 436.

### XV.

Die kunst der Chiromantzey je vsz beses hung der hend. Physiognomey, vsz andlick des mens schens. Natürlichen Astrologey nach dem lauff der Sonen. Complexion eins negklichen menschens. Natürlichen unstüsst der Planeten. Der zwölff Zeichen Angesuchten. Ettliche Canones, zu erskantnüß der menschen kranckheiten, solicher weiß vormals nue beschriben oder gedruckt. Zusamen verordnet, und verteutscht durch den hochgelertn und wentberümpten gemelter fünsten, herren IO-ANNEM INDAGINE, Pfarherrn zu Stennshenm, und Dechant zu sanct Leonhart in Franckspfort, mit frenheit Kenserlicher Maiestat darzu genädigklich verlichen uss sechst zum Thners garten.

garten. Anno M. D. xxiij. in fol. cum figg. &

Effigie Autoris.

Der Autor beschliesset dieses, Albrechten, bem Chursursten Manny, dedicirte Werd mit solgenden Worten: Durchleuchtigs ster gnedigster Fürst vnnd herr, diss alles biss har so deiner F. G. zu ceren und gefallen von mir beschriben, und nit on sonder muh zusammen bracht, woll demutiger bitt dein F. G. nit verschmahen, sonder die zu gnaden uffneme, und die nachsolgend, gemennem nun nun undershalten.

Lateinisch fam bieses Buch unter folg.

Rubric heraus:

Jo. ab Indagine Introductiones Apotelesim. elegantes in Chyromantiam, Phyliognomiam, Impensis Authoris libri, opera vero Jo. Scotti Argentorati A. 1522. fol. cum figg, lignoin-

sculpt. It.

Introductiones Apotelesmatica elegantes, in Chyromantiam, Physiognomiam, Astrologiam naturalem, Complexiones hominum, Naturas planetatum, Cùm periaxiomatibus de faciebus Signorum, & canonibus de agritudinibus, nusquam fere similitractata compendio. Autore Joanne Indagiu. 1551. in 8. cum effigie Autoris.

Die Physiognomie hat der Autor, der sich Decanum Franckfordensem nennet, D. Theodorico Zobel, Alberti Archiep. Moguntini in Spiritalibus Vicario, & ejusd. Metropolitanæ ecclesiæ Scholastico & Canonico dignissimo, dedicirt; auß welcher Zuschrifft erhellet, daß Joannes Indagine, der inter primos doctri-

doctrinæ A. Conf. fautores mit recht zu zehe len, eine groffe Rirchen, Reformation ex actis prædicirt habe, wann er an gedachten D. Zo-bel also schreibt : Scis quod ante prædixerim tibi, quam omnes ille factiones essent exortæ. Sed leuiter subridebas tum, quasi nugas referreme tibi; atque ideo ferus & importung narrator aduenio, nam sic euenerunt. - - Prasagieba ex astris, novum ecclesia statum, item bella, seditioes, commotionem multaru gentium, regni aduersus regnum pestilentiam, & multo4 necem, que nunc partim uidemus esse copletæ partim futura - - Amon & iam hæc omnia videmus, & necdum finis. Utcumq; repugnetur ab magnatibus, sic futur i est, ut pom-pa illa Sacerdotum & Monachorum diminuatur. Semel ponenda corona superbiæ: tametsi id astris principaliter non debemus adscribere, sed irato nobis Christo, gubernatori astrorum. &c. Ex ædibus nostris Steynheim. 7. Idus Maij. Anno a C. N. 1522.

Daß der Autor die Lehre der Augspurgiss schen Confession endlich auch angenommen, erz giebt sich auß der sub sin, libelli anne Lirten eleganten und lesenswürdigen an Ottonem Brunsfelsium, Sacerdotem, gestellten Expistel.

Es ist dieser Johannes Hagen, sonst ab Indagine genannt, und von dem Jo. de Indagine, Ord. Carthus. Monacho, welcher 1475. verstorben, und der mehr als 300. Tract, soll geschrieben & g haben. paben, wol zu unterscheiden. vid Ritteri Lv. Denckin. der Stadt Francks. am Mayn. p. 16. & so. C. Motschmanns Erford. Liter. r. p. 684. sq. Wegen seiner Geschicklichkeit wurde er nach Rom, um den Erz. Bischöfsichen Mantel, für den Churfürsten von Mannz, vom Pabst zu lösen, geschickt. Und nachdem er sich an verschiedenen Höfen aufgehalten, wurde er obgedachter massen Decanus des Leonhardse Collegii zu Franckurt am Mayn. In Studio Altrologico war er dermassen erfahren, daß man ihn zu seiner Zeit pro principe Astrologorum gehalten.

### XVI.

Quastives MARSILII super quattuor libros sentetiau in sol. ad calcem stehet: Divi Marsilij Inghen doctoris clarifsmi: in quattuor sentetiarii libros opus preclarum: summi dei munere gratioso sic reductum in luce: sinit seliciter. Ex officina Martini Flach junioris ciuis Argentin iiij. Kal' Septebribo Anno Dni. 1501. Laus deo celi dominoq; terre.

Mein Exemplar ist ex Biblioth. M. Her. Hon. Frey. Worn stehen folgende Worte aus H. WHARTONI Append. in Caue Hist. Literar. p. 44. genommen, hineingeschrieben: Marsilio ab INGEN, S. INGHENIUS, gente Germang, Trithemio tamen & Baleo Anglo, Acad. Parisiensis Doctor, Canonico & Thesaurario Eccle-

Ecclesiæ S. Andreæ Goloniensis, Gymnassii Heidelb. fundator, primusq; eiusd. Doctor ac Rector. Claruit anno 1384. obiit a. 1394. XIII. Cal. Septembris, Heidelbergæ in Ecclesia S. Petri sepultus. Scripsit Commentaria in IV. libros Magistri Sentent. quæ typis impressa prod. Argent. 1501. Alia eiusd. scripta enumerat Baleus Centur. VII. cap. 5. quæ in tenebris adhuc delitescunt. Geine Scripta werden profundissima geheissen. vid. Gerhardi Patrol. p. 670. In den Franz Eischen Actis, in der 3. Sammlung p. 193. sq. wird dieses rare Buch von mir mit mehrern recensirt. conf. quoque THEODORI PETREII Biblioth. Cartusiana, p. 236. & TRITHEM. de Scriptorib. Eccles.

#### XVIL

LATINI LATINII, Viterbiensis, Bibliotheca Sacra, & Profana. Siue Observationes,
Correctiones, Coniecturæ, & Varie Lectiones. In Sacros, & Profanos Scriptores e Marginalibus Notis Codicum Eiusdem. a Dominica
Macro Melitensi Cathedralis Viterbien. olim
Canonico Theologo, Sacrarumque Inquisit.
& Indicis Congregat. Consultore Protonotario Apost. ac Comite Palatino collectæ. Et
nunc primum, è Bibliotheca Brancaccia in lutem Editæ. Romæ, sumptibus Pontii Bernardon. M. DC. LXXVII. in fol. Superiorum perrnissu, & Privilegiis.

Gg 2

Es ist diesen raren Observationibus, Latinii uita, beffen nett : geftochenes Bildnis vor dem Titul Blat stehet, a Dominico Macro, ex uariis ipsius Epistolis concinnata, & a Care-lo eiusd. Auctoris Fratra in compendium re-dacta, vorangeset; aus welchem erhellet, baß dieser gesehrte Theologus und grosse Literator in Welschland, A. 1513. zu Viterbo ges boren, und A. 1593. den 21. Januarii, ætat. 80. gestorben. Er brachte es fonderlich in der Critique fo weit, daß er für einen ber gelehttes ften Leute feiner Zeit gehalten wurde. Bovon eine fattsame Prob geben fan, Daß er 21. 1573. zu einem von denenjenigen erwählet worden, welche des Gratiani Decreta corrigiren sollten, womit er ganger XIII. Jahr beschäfftiget war. Einige beschuldigen ihn, daß er gar dasjenige ju supprimiten gesucht, was seiner Meinung nicht gleichstimmig gewesen; wie er bann in biefer Bibliotheca Lat, fol. 177. felber gestehet, daß er des Fermiliani von Casarea berühmte Lepistel in denen durch Manutium edirten Schrifften des Heil. Cypriani ausgelassen habe: davon der berühmte Bischoff Fell von Orford nachgelesen werden tan. vid. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. III. fol. 98. Bas diefes Opus; welchem illustrium scriptorum elogia in Latinium præmittiret find, felber concernirt, fo zeuget solches von einer weitlaufftigen Lectur, ungemeinem Fleiß, schonen Judicio und Schaffe sinnigfeit des Auctoris. Er hat solches in 2. Tomos eingetheilt. Der 1. Tomus illustrirt und emendirt 44. Scriptores, und meistentheils Pa-

tres: ba er bann bie Berfalschungen und spurios lib. bes Augustini, Ambrosii, Tertulliami, und anderer mehr aufrichtig anzeiget ; bes Sixti Senensis sonst so hoch gehaltene Bibliothecam Sacram offt hart mitnimmt, und beffen falsche allegata in vielen Orten treulich entbes det, Baronii Martyrologium, auch Trithemii errores homonymicos surgfaltig verbessert, &c. Jeboch hat dieser gelehrte Criticus auch viele besondere Mennungen, und zeiget gar deutlich, bag er in Ebraicis schlecht beschlagen gewesen. Der 2. Tomus gehet XLVI. Profan - Scribenten burch ; ber aber etwas magerer icheinet. conf. Unschuld. Machr. A. 1715. pag. 250. Morhof lobet gleichfalls diese Bibliothecam Lat. wegen der schonen Observationen, Polyhist. Lib. V. c. I. §. 13. pag. 225. und nens net den Autorem , Lib. V. c. 24. S. s. p. 314. Virum doctiffimum magni apud Pontificios nominis, cuius elogium uidere est apud Lipsium, Cent. 2. Miscell. Epistol. 39. & 75. Er machte fich felbft bei feinem Leben biefe Grabichrifft:

In spem resurrectionis
Viterbiensis
Ultimum gentis latinæ caput
Latinus hic Latinius
Nouissimum ad diem iacet.

XVIII.

### XVIII.

Reipublica Romana, in Exteris Prouincis bello acquisitis, constitutæ, Commentariorum Libri duodecim; in quibus Limitum omnium restitutiones Prætoria, Magistratus, munia tam militaria, quàm ciuilia, à summis ad infima, Exercitus, Legiones, Classes, Coloniæ, Municipia, Ornamenta, finaque bello & pace expressa, vestimenta omnis generis, & arma, Ritus denique cuncti, Ludi, & Sacra, ex side Historica, non solum explicantur, & partim iconibus repræsentantur, verum etiam comparatione utriusque imperii, tam incipientis & florescentis quàm declinantis, utriusque etiam Urbis, æternæ & nouæ, ad unguem, & ad nostræ ætatis, quantulacunque eius ad adhuc Imperii & nominis vestigia supersunt, relata traduntur. Autore WOLFGANGO LAZIO Viennens. Austriaco, Medico, & Rom, Regis Historico. Opus insigne, correctum nunc. illustratum, & audum multis necessionibus, partim ab autore ipso, partim ab alio historico. Accesserunt præterea huic editioni, Ratio Legendi abbreuiata vocabula in monumentis & inscriptionibus olim usurpata. Item: Analecta Lapi-dum vetustorum & nonnullarum in Dacia antiquitatum. Francofurti ad Mænum, apud hæredes Andreæ Wecheli, Claudium Marnium & Joannes Aubrium, M.D. XCVIII. in fol.

Die heredes A. Wecheli ertheilen von dieser neuen Aufflag (die erste kam zu Basel 1551.

457

in fol. heraus) folgenden Bericht: Animuni appulimus ad recudendos authores eos, qui tam è tabernis librariis, quam à memoria plerorumque remoti esse uidentur. Hocipso cossilio iam pridem emisimus ex Officina nostra veteres Reip. Romanæ scriptores Latinos & Græcos: & nunc bono auspicio Lazii commentarium proferimus, mox ita volente Deo, Cuspiniani Casares cum acces-sione seu continuatione commemorabili, tum eiusdem etiam authoris volumen de Migratione gentium addituri. Jam de Lazii hoc præsente commentario vel volumine potius, libet Lectorem paucis certiorem facere, quantum laboris & commodi in co corrigendo adhibitum sit & accesserit. Opus quidem ipsum per seamplum est, & propter utilitatis magnitudinem, thesaurus rei Romanæ tam accrescentis quam decrescentis appellari iure potest : adeo & universam illam rempub. illustrat, & singulas eius partes, dignitates, munera sive officia persequitur, ut nihil sit uspiam quod non aperțe dilucideque tanquam ex medullis Philologo-rum historicorum, & poetarum explicerur. De correctione verd operis, & bac nostra editione sichabeat Lector, esse à nobis operam datam sedulò, nec ullis parsum sumtibus, ut " commentarius iste purus, politus, natiuus, & ab omnib, mendis vacuus de officina no-Ara exiret. Idcirco Philologi cuiusdam & historici impo mis eruditi & usu periti opera ad eius emendationem usi sumus. Et cum fama at-Ga 4 que

que auditione accepissimus, laterealicubi in occulto exemplar ab ipso authore ante mortem recognitum, impensam facimus quantam debuimus, ut illud nobis compararemus. ergò factum, ut duobus exemplaribus emenda-tis potiti, uno quidem autoris, altero vero peritissimi illius viri cuius ante meminimus, ex diligenti accurataque collatione editionem hanc quam exhibemus, ducente Deo, adornauerimus. &c.

Auf welche Borrede, W. Lazii A. 1551.datirte Dedication ad Ferdinandum, Regem Rom. Hung. Boh. &c. folgt. Ad calcem Operis ftes hen: Analecta Lapidum vetustorum & nonnulla. rum in Dacia Antiquitatum: ad Generosum & illustrem Dominum Wolfgangum Kouachocium, Regni Transfyluaniæ Cancellarium Summum, &c. Authore STEPHANO ZA-MOSIO.

Der Autor W. Lazius, welcher ju Bien A. 1504. geboren, und daselbst A. 1555. ober wie andere lieber wollen, 1565. \* gestorben, war ein Medicus, ein berühmter Historicus, und einer von den ersten Genealogisten. vid.

To.

Ut contra Thuanum notat Morerius. Thuane dicitur non indiligens Scripter, Patria illustrator, & antiquitatis solers indagator. laud. Morerio etiam est selertissimus, quamvis in multis hallucinatum, nec multum laudis adeptum afferat à peritis. vid. IGNAI, SCHWARZII Effig. Hift. Bauara, Stat. VI. f. 98.

Jo. Hübneri Biblioth. Genealog. p. 7. 6 383. Er fonnte bereits in feinem 14. Jahr einen Gries chischen Autorem lefen ; boch hat er fich burch feine hiftvrische Wiffenschafft am allermeisten berühmt gemacht : wie ihn bann beswegen Rais fer Ferdinandus nicht nur zu seinem Rath ges macht, sondern auch in den Adels Stand erhos ben hat. Sein Fleiß war ungemein, allein es fehlete ihm am Judicio; wie dann nicht ver: neinet werden fan, daß er fo mol anderer fals fche und irrige Erzählungen vielfaltig nachge= schrieben und für mahr ausgegeben, als auch für sich selbsten mehrere Chroniquen und Diplomata angezogen, die weder vor: noch nach ihm niemand hat mogen zu sehen bekommen. her Herr D. Mencke in seinem vollständigen Verzeichnis der vornehmsten Geschichts Schreiber , p. 83. bei Recensirung der 2. Bis ther Lazii de rebus Gracis, von Lazio also grundlich urtheilet und schreibet : Lazius war eben kein sonderlichscharffsinniger Mann, und ließ sich viel Sabelwerck blenden/boch werden seine Schrifften von curieusen Leuten ziemlich gesucht, und sind auch nicht mehr wol zu haben. Und p. 85. schreibet er von unserer vermehrten Edition : Diese legtere Edition ist weitlaufftiger und besser, als die erste von A. 1551. Lazius ist ein fleißiger und gelehrter Mann, aber nicht aliezeit gar zu accurat. it. p. 155. Laziusist gar curios, aber auch gar zu leichtglaubig. fehlete ihm an Subsidien und Macesinnen. Sein Werch de Migrat. Gentium ist rar, und 3 g 5 Das

das de rebus Viennensibus wird vor andern æstimirt und gesuchet. In Biblioth. Vssenbach. Tom. 2. p. 4. wird die erste Edition pro 2. Thaler, und die andere pro 5. Thaler und 45. Kr. geschätt. vid. quoque D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. III. f. 113. CLARMUNDI Lebens Beschreibungen, P. 2. pag. 1. sq. Richardi Hist. Bibl. Vindobon. p. 35. sq. Reimmanni Hist. Liter. spec. Linlett. P. III. pag. 372. welcher diesen Lazium einen Fabel 2 liebenden Scribenten nennet. &c.

### XIX.

Sermones MARTINI ordinis pdicato 4 penitentiarij dni pape de tempore & de santiis super epla's & euangelia cu promtuario exemplo 4. in 4. Sub fin. stehet: Impressi Argentine Anno Domini M. cccclixxxviij. (1488.)

So schlecht diese Post-Ill ist, so berühmt ist ber Autor, welcher insgemein MARTINUS POLONUS, von einigen Martinus Scotus, von andern Carsulanus, Cartulanus oder Corsulanus, und von andern gar Bohemus, wiewol unrecht genennet wird: indem er aus Tropp pau in Ober, Schlessen eigentlich gebürtig war, wie er sich also selber patria Oppauiensem in dem Ansang seines Chronici, so in der Kaiserlichen Bibliothec vorhanden, nennet, mit dem Beissatz de regno Bohemiæ Oriundus, weiln das mals das Fürstenthum Troppau schon dem Könnig

Differently Google

nig in Bohmen gehorete, nachdem Konig Wenceslaus es An. 1246. unter sich gebracht hat. conf. M. HOCKERI Biblioth. Heilsbronn. f. 88.fg. Rach feinem Abelichen Gefchlechts : Nahmen hieß er Strepus. Er begab fich in den Predis ger, ober Dominicaner - Orden, wie er fich selbsten also nennet; daher diejenige, und sons berlich Carolus Vischius in seiner Biblioth. Scripe. Cifterc. p. 238. irren , fo ihn zu einem Ciftercienser machen wollen. Er fam in solches In: fehen, daß ihn Nicolaus III. fo A. 1277. Pabit wurde, ju feinem Beicht, Bater und Capellan annahm, und in folgendem Jahr jum Bris Bischoff zu Gnesen in Polen ernennete. Daher biejenige abermal irren, fo ihn nur übers haupt einen Bischoff, oder einen Erg & Bischoff von Consenza im Ronigreich Meapolis, heiffen. Als er aber zu feiner Rirche in Polen reifen woll: te, farb er ju Bononien. Gein Chronicon de Gestis Roman. Pontif. & Imperator. welches Suffridus Petri zu Antuerp. A. 1574. heraus gege: ben, ift, fonderlich auch wegen der Bift. de Joanna Papiffa, fehr berühmt.

Mart. Hankius hat das Leben dieses berühmeten Martini sehr mühsam untersucht, und alle differente Meinungen der Scribenten von ihm angeführet in L. de Silesiis indigenis eruditis, c. 8. p. 34-61. uid. quoque D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. III. f. 407. & 408. CAVE Hist. Lit. 1. 6512. & Bayle Diction, artic. Mart. POLONUS

p. m. 2345. Sq.

### XX.

MATHIÆ DE MECHOVIA Artium & Medicinæ Doctoris & Canonici Graccouien. Chronica Polonoru. Graccouie per Hieronymu Victore. Anno dni M. D.XXI. in fol. cum figg.

Es bestehet dieses, auch Jo. Pistoris Scriptor. rerum Polon. Tom. II. inserirte, und in Biblioth. Mencken. p.m. 666. unter Die libros rariores gerechnete Chronicon, aus IV. Bis dern; welchen noch 3. andere Bucher Jodoci Ludouici Decii, Sigism. R. Pol. Secretarii, and gehängt find, beren t.) de uetuftatibus Polonorum, das 2.) de Jagellonum familia, und das 3.) de Sigismundi Regis temporibus handelt. Jodocus Ludouicus Decius Wissenburgen Sacri Lateraneñ & Imperialis Palatii Comes, hat Dieses Werch Sigismundo Polon, R. zugeschries ben, in beren erstern Dedication er unter an bern berichtet, quod Mechouius maiorum res gestas, ex multis quidem fragmentis, a rerum inicio ad Sigismundi R. Pol. tempora quattuor libris exposuerit - - - inque hoc Opere nihil tam affectate quam ueritatem narrationis sequutus sit, & uerborum fucum. sermonis cultum, atque eloquentiæ slorem non admodum requisiverit.

Anfangs legte sich dieser Matth. von Mieehow geburtig, auf die Medicin mit groffem Ruhm. Als er von Universitäten und seinen Reisenkaum in Polen wieder glucklich arrivirte,

und

und feine groffe Wefchicklichkeit allenthalben fund wurde, nahm ihn Konig Sigism. I. zum Leibe Medico an. Weiln ihm aber bas Hof-Leben nicht langer anstehen wollte, trat er in ben Beiftlichen Stand, und murbe vom gedachten Ronig mit der Stelle eines Dom , herrn bes gnadiget. Er übte sich auch in Aftrologischen Biffenschafften gar febr, und war anbei febr milbthatig; wie er bann eine ansehnliche Sums ma Geldes herschof , bamit ein Professor ber Astronomie und Medicin auf der Universität Cracau mochte besoldet werden. Er richtete auch fonften verschiedene Schulen auf, und fpate te feine Roften, ansehnliche Bibliothequen ans suschaffen, &c. vid. STARAVOLSC. de Scripe. Polon. VOSS. de Hift. Latin. D. ISELINS Hift. Lexic. T. III. f. 504.



CON-

# CONTINUATIO LIBRORUM RARIORUM

in fol.

E PARTE PRIMA

# BIBLIOTHECE ANONYMIANÆ.

Lit. Q. & R.

Q.

Andr. Quercetani Bibliotheca Cluniacensis. Paris. 1614. lib, rarus, p. 187.

Quintiliani institutionum Oratoriarum libri XII. cum præsat. Omniboni Leoniceni, in sine legitur: Quintilianum eloquentiæ sontem ab eruditissimo Omnibono Leoniceno emendatum, M. Nicolaus Jenson Gallicus Viventibus posterisque miro impressit artissicio ann. 1472. p. 170.

Quintiliani Declamationes. Parme 1494. per Angelum Ungoletum. p. 233.

R. Mat-

#### R.

Matthei Raderi Soc. J. Bavaria Santta. 1615. 4.
Voll. Cet ouvrage est fort estime & de grand
prix pour les belles Estampes dont il est rempli.

pag. 127.

Le diverse & artificiose Machine del Agost Ramelli, nelle quali si contengono varii & industriosi movimenti, degni di grandissima
Speculatione, per cavarne beneficio infinito in ogni sorte d'operatione in lingua Italiana & Francese con 195. fig. Parigi
1588. tres - curieux & extremement rare,
pag. 76.

Jo. Reuchlinus de Verbo Mirifico. (1499.) lib.

rariff. p. 240.

Il. Reusneri Opus Genealogicum Catholicum, de præcipuis Familiis Impp. Regum, Principum, aliorumque Procerum Orbis Christianii, Francos. 1592. rarus. p. 158.

Lettres & memoires d'Etât sous les Regnes de François I. Henry II. & François II. &c. par Guill. Ribier. à Paris 1666. 2. Voll. rare.

pag. 132.

Jo. Bapt. Riccioli Geographiæ & Hydrographiæ Reformatæ Libri XII. Bononiæ, 1668. ra-

rns. pag. 90.

Joa. Ridderi expositio Decalogi. Editio per anti-

qua optima. pag. 4.

Joh. Ripamontii Historia Mediolanensis. Mediolani, 1648, 5. Voll. libb. rarus. pag. 122,

Histo-

### Fünfftes Stück.

466 Historia de los Turcos, por Vincente Rocca. en Valencia. 1556. tres-rare.p. 112.

La Cronica del Rey D. Rodrigo con la destruicon de Espana. Toledo, 1549. 14 riff. pag. 140.

Regimiento de los Principes, por D. Fray Gil. de Roma. en Sevilla, 1494. extremement ra-

re. pag. 54.

Republicas del Mundo, por Fray Henr. Romano. en Salamanca, 1595. 3. Voll. cette edition est très - rare & fort pag. 95.



# THEOPHILI SINCERI

Neue



Won

lauter alten und raren

Büchern

Unb

Schrifften.

VI. Stuck.

Francksurt und Leipzig. Zu sinden ben Johann Stein, in Murnberg, 1734.



Î.

In der Vorrede, welche sich also anhebt: Quanq; solus deus in sua potestate sibi tempora. &c. wird triplen sutura pdicendi via ges wiesen: prima via que oim est coomunior Ph 2 9sistic

essisti in longa vita, s. experientia re4 oim magistra: Secuda via ex astris seu scientia astro 1 facile habet; Tertia via est via reuelationii. Predictas tres futura sciendi vias autor pntis Operis q; sese inoiabilem copellabit amplectet multaq; futuris tempo# curriculis aduentura probabili rone demonstra-Worauf 5. Monita ober Spruche bit. &c. Protolomei, Aristotelis, Sibille, Brigide und Lulhardi, ben rechten Gebrauch bergleichen Weissagungen betreffend, folgen. J. L. Bunemann, Catal. libb. MSS. & rar. p. III. gebendet auch einer Lateinischen Colnischen Edition von 21. 1528. in 8. pro 3. Thaler. Deutsch fam fie unter folgenden Eitel herauß:

Onse Practica vnnd Prenostication, ist gestruckt worden zu Ment im M. CCCC. XCII. Jar: vnd werdt dis man zelt M.D. LXVII. jar: Darinn ain veder mensch abnemen und ersennen mag wie die vergangen Zept auch vetz die gegenswertig in diser Practica zutrisset, und darneben zu besorgen wie hperist kunstigs zu kommen mag, Doch Got ist alle Dingmuglich, in klein fol. mit vielen selzamen sieg. absque loco & arno, it sleisig nach dem Latein in das Deutsch gebracht, auch von newem corrigiert. M ccccc xxx(1530) in tol.

Das legte Capitel dieser Practic wird mit folgenden in andern Edicionen ausgelassenn Borten geschlossen: Und dann wirt das (Ros mijche)

United by Googl

mische) reiche steen in friden bis an das M. ccccc. lxxxj. jare. aber hie zwischen wirt es mans cherlan levden, die vrsach laßich fallen vind der hessigen schweger willen &c. Gegeben im Jar 1488: &c. Reimmännus gebenctet auch in Catal. Bibl. Theol. p. 684. einer Bittenbergischen Aufflag mit Luthers Vorrede / 1527. in 4. und fenet folgende Borte hingu : Opufculum infrequens. Idiomate latino ab Auctore coneinnatum. Et postea in L. Germ. translatum, editumque cum presat. Lutheri, qui vatem hunc in quibusdam lapsum esse, inficiari se non posse scribit; sed addit simul, quædam non temere ab eo esse prænunciata : adeoque se eius auguria non prorsus posse aspernati. P. J. Spenerus qui in Consiliis Theol. German. P. I. sect. 66. p. 311. hæc vatis cinia ab impostore quodam congesta scribit; ad credulos lectores circumveniendos. Ad Éuius fentenciam & nos fere accedimus. Qui Öpusculum hoc versantes observauis mus, 1.) iplum Auctorem fuæ artis incertia tudinem agnoscere, 2.) tot fere ex aliis congerere vaticinia, quot ex astrorum œconomia ipse prædixit, 3.) SS. oraculis ut plurimum inepte usum, 4.) euentus, si non omnes, plerosque tamen a prædictionibus else alienillimos.

Wer von dem Autore, JO. LICHTENBERGER, und diesem varen Buch / eine weits läufftige Recension und Nachricht haben will, der lese Tentzelii Monathliche Unterred. A. \$9. p. 978. & \$44. it. A. 91. àp. 965. bis 979: Dh 3

Mas D. Luther von Lichtenbergers Prosphezeyhung zu seiner Zeit gehalten, ist zu sinden T. III. Jen. f. 405. T. IX. Witteb. f. 537. T. III. Altend. f. 777. Es soll dieser Liechtenberger auch eine Post-Illa geschrieben haben; wiewol obgedachter Herr D. Spener l. c. schreibet; daß er nie keine Postill geschrieben. vid. Noua Libr. rar. Conlect. Fasc. I. pag. 17. Und doch gleichwol kan dem Geneigten Leser solgenden Extract auß dessen Wittenberg A. 1512. ges bruckten Postill communiciten;

### Am Ersten Blat.

Zu der Zeit wast der ungebohrne Kapker Reigieren vand man zehlen wirdt 1682, wirdt daß Hauß Oesterreich Inn Oesahr stehen, wegen der Türcken, der Kanker wirdt slichen, dann wirdt daß Hauß Oesterreich wüste stehen, aber nicht lang. Der Hundt wirdt den Abler seine sedern abbeissen, der Scepter und Schwerdt wirdt sich des Adlers annehmen, und Ihme seine sedern steiss stellen; Alsdes wird sich der Abler hoch schwingen, den Hundt auß der Höllen Jagen, und gewaltiglich versolgen, wann man zehlen wirdt 1690, wirdt daß klare Evangelium in gang Europa gepredisget werden, und den Scepter groß Glüch wiederschren.

### Am 15. Blat.

Wann Man zehlen wird 1686 wird fich bie Lilie auffmachen unnd eine Reformation anfangen

gen, die niemals erhört worden, wenn ich solch Elendt betrachte, mocht ich immer vergehen, wann man zehlen wird 1687. vnd 88. wirdt sie starch werden, vnd mit hoher Macht am Rhein ziehen, dan wird die Lilien am Rheinstrom erwachsen und groß werden, vnd zum Schaden blühen, Oweh! Oweh! Ihr Herren Ereus Brüder, was habt ihr gethan, daß ihr mit der Lilien einen Bundt gemacht, Indem wird sich die Lielie empor Schwinz gen, vnd auff einen hohen Zweigstellen, viel Lander durchziehen, vnd viel Leuthe ins Elendt verztreiben, wann ich solch Elendt betrachte, möchte ich versinchen. Wer wirdt der Liclien ihren underzgang dringen, Er wirdt von seinen vinderthanen verfolgt werden: Durch Hulffe des Königes von Mitternacht werden seine Blätter zerrissen werden, daß niemand wissen wirdt wo sie gez standten.

## Am 72, Blat.

O bu betrübte Pfalt! die Ströme Gottes fliessen inn dir und alle ungerechtigkeit stehet in dir, Es wirdt ein Junger Pfaltgraff einen König über Land und Leuth, verderben, er muß ins Elendt, benn die Jungen Löwen werden über die Pfalt schweben, wie die Storche umb ihr Nest, über eine Zeit wird einer daß Landt Erben, aber nicht in seinen Bette sterben: Dan wirdt sich daß Landt erfreuen. Aber O weh! ein Stern wird auß Engelland erhellen, aber nicht lang leuchten, dan wird daß Scepter einen andern gegeben werden, o Pfalt du wirst einen Herrn bekommen, der wirdt nicht ang

lang Regieren er wirdt ins Elendt komen vand wirdt niemandt wissen wo er hinkommen, alsdan wirdt daß Landt in Alengsten stehen, daß Jedersmannerschröcken wirdt, vand in die Erde kriegen mochte. Demnach wirdt ein solch Wunderwerdt über daß Landt ergehen, vand einen grausamen Schrecken so vnerhöret ist bringen; Gott helff es überwinden, Aber es soll nicht lang werden, dars nach wird daß Land einen Herrn bekomen, der wird Recht vand Gerechtigkeit lieben und wohl Regieren, Auch scharff auff Gottes Wort seichen, Alsdan werden die Ströme Gottes doppelt ins Land sliessen. &c.

Bas im übrigen Herr D. Luther seel. von bieser Prophezenhung gehalten, vid. Tom. 3. Jen. pag. 403. Gseq. Tom. 9. Wittenberg. p. 587.

& Seq. Tom. Altenburg. p. 77.

### If.

Quatuor libri Sententiarum. in fol. absque to

tulo, loco & ano; Charactere Gothico.

lib. 1) de misterio trinitatis; 2) de reru creatione & formatione corporalium & spiritualium & alijs pluribus eo pertinentibus; 3) de incarnatione verbi; & 4) de Sacramentis, &c. cum registro.

Der Autor von diesen Libb. Sententidrum, ist bekännter massen der berühmte PETRUS, a patria dictus LOMBARDUS, welcher um der selben willen uulgo Magister Sententingum, und von einigen der Urlzeber der Theologischen Scho-

Sebolaftica (welcher aber eigentlich ber berühme te Petr. Abalardus war) genennet wird. vid. nou. Lib. rarior. Conlect. Fasc. III. pag. 521. STOLLES Hift. Liter. p. 381. Er foll Diese Libb. Sent aus Bandini libris IV. Sententiarum Theologicarum ausgeschrieben haben ; welches aber andere verneinen und vielmehr barthun bag Baudinus das Seine aus bem Lombardo genommen habe. vid. Bel. Lexic. & CAVE Hift. Literar. 1. p. 464. wo auch gemelbet wird : in condendo hoc Sentena 4 Opere n leuiter adiutum effe Lombardii Petri Abelardi Sentena 21 libris. conf. Jac. THOMASIUS de Plagio literar. Sect. 493. [99. Der feel herr D. Buddeus gibt vor, Lombardus habe bas, was zu feinem Syftemate Theol. tauglich war, aus des Augustini Opp. Daher Lutherus auch viel von excerpirt. Lombardo und feinem Gleiß in Lefung ber PP. gehalten hatte. Lombardus, fpricht er, in conciliatione Patrum est diligentissimus, & se longe superior. Nemo ipsum in hoc generé superabit, nullis in Conciliis; nullo in Patre tantum reperies, quamin libro Sententia-Nam Patres & Concilia quosd. tantum articulos tractant, Lombardus autem omnes. Sed in præcipuis illis Articulis de fide & iustificatione nimis est iciunus, quamquam Dei gratiam magnopere prædicet. uid. land. BUDDEt Isagog. p. 352. sqq. 361. famen diese Libri IV. Sentent. auch ju Paris 21: 1538. in 4. bas allererfte mal aber ju Murnberg 21.-1474. heraus. In Biblioth. Uffenb. Tom. 2. Sh s Append.

Append. p. 38. wird auch einer Bafelischen Aufilag von A. 1487. in fol. gebacht. uid. bie X. Samml. der Franctischen Actor. p. 689. 6 690. b. D. Fabricius recensirt in seiner Histor. Bibl. P. VI. p. 548. eine Lionische Edition de A. 1564. in 8. Und Reimmannus gedencket in Catal. Bibl. Theol. p. 375. gleichfals einer Lionner Aufflage von An. 1618. in 8. mit diesen 2Borten: inclaruit Seculo p. C.N. XII. quo Wernerus Juris Ciuilis, & Gratianus Juris Ca-nonici scientiam è tenebris in lucemasserere conati funt. Quorum exemplo excitatus Lombardus, Theologiæ nouum splendorem conati funt. afferre instituit. Vir, prout tum erar tem-pora non indoctus, & in lectione Patrum & Conciliorum præclare uersatus; sed simplicitatis piscatoriæ, quæ est in Theologia Apostolorum, pertæsus, & acuendo intellectui magis, quam moderandæ uoluntati, Ac licet non defuerint, qui in intentus. omnia alia abiuerint; plurimis tamen probata est hæc noua res diuinas tradendi methodus, & ita probata, ut ad eius ductum - se totos applicuerint, & Libros hosce Sententiarum publice in Scholis prælegerint, & Commentarios bene multos, spissosque in cos elucubrarint. Atque hinc Theol. Scholafica, \* & titulorum Scholasticorum (Doctornm,

<sup>&</sup>quot;De spinosa illa ac corrupta plane Theol. Scholast.
uid. TRIBBECHOVII Lib. de Dostorib. Scholast.
it. JO. FRIED. BERTRAMI Meletem. Literat.
P. 1.

in

rum, Magistrorum, Baccalaureorum) & spinosarum Quastionum Theologicarum, cum notionibus adhuc in Theologia inauditis, & methodo disputandi Pyrrhonica, initium. Sus amischen maren dieses Petri Lombardi (welcher von Petro Lombardo, Episcopo Armachano wol zu unterscheiben ift, uid. Gryph. de Script. S. 17. p. 365.) IV. Libri Sententiarum, nebst bem Decreto Gratiani, und der fo genannten Historia Scholastica, in bamaligen Zeiten, Schier Die eis nigen Bucher, welche auch bie gelehrteften Leus te lefen, und barinn studirten. \*\* Der 21bt Joachimus aber beschuldigte ihn gefährlicher Re-Bereien, sonderlich in der doctrin, de SS. Tri-Gewiß ift, daß Lombardus statuiret, Christum, secundum quod est homo, non esse aliquid; welche Meinung aber nach bes Lombardi A. 1164. d. 20. Junii erfolgten Tob.

P. 1. p. 220. sq. welcher die neuss dieser Theologie Turslich zeigt, deren 1.) ist: Nefandus ille atque supinus S. Scripturæ, Linguarumque Sacrarum contemtus; 2.) Cœcus Aristotelis, ac Philosophiæ abillo traditæ amor; 3.) puerile Auctoritatis præiudicium &c.

bet gar, welches aber paradox lautet, in seiner Exinnerung von der letten grossen Trubsal, p. 148. Daß es P. Lombardus, Petrus Comestor und Gratianus, nicht nur mit der Rirchen sämtlich gut gemennet, sondern es hätte auch Lombardi Fleiß zur Auffnehmung des Christenthums in Teutschland viel beigetragen. uid, Unschuld, Vlacht. An. 1711., pag. 45.

in dem A. 1179. gehaltenen Concilio Later anens vom Pabst Alexandro III. verdammt worden ist. conf. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. 181. s. 206. & Hist. Bibl. FABRIC. l. e. Wet em mehrere von diesen Libb. Sentent. wissen will, der lese NIEMEIERI Dist. de Aristotele eiusque Philosoph. S. 62. Mr. ANCILLON Melange Critiq. T. 2. Art. 58. RAPIN Compar. 3: 406. und Restex. p. 340.

### Ш.

Allegoria Pfalmorum Davidis Prophetæ, secundum literarum ordinem ab OTTOMARO LUSCINIO, Argentino summa scripturarum side tractatæ. Plectra in singulos Pfalmos, \* quos rei totius summam siue argumentum appelles licebis: eodem Authore. Scrupi \*\* Pfalterii vulgatæ æditionis, qui lectorem à Germani intelligentia remorantur: ab eodem Otto. Luscinio indicati: & difficultas lectionis explicita. Apud inclytam Germaniæ Augustam. M.D. XXIIII. in 8.

\* sue rerum argumenta.

f. incondita terborii portenta totius

Prophetæ, en qua potuit fieri cura & diligetia & Græco & Hebraicis dialectis, latinitati redditum in 8. ad calcem steht: Finit Psalterium Davidis ab OTTOMARO LUSCINIO & Græco &

a mendis uindicatum, in dei gloriam Anno. XXIIII. Mense Augusti. Excusum Augustæ per Sympertü Ruf, impendijs eximij D. Sigismun-

di Grimm, Medici & ciuis Augustani.

Die Allegorien hat Luscinius Wolphgango Remo ab Khœtz V. J. D. & Sueuiæ Triumuiro, als einem fonderbaren geiftlichen Freund von Allegorien, dedicert / und solche ex Monasterio Diui Vldarici zugeschrieben, berichtet unter ane bern folgendes davon : Cum abhinc menses aliquot, hortatu Venerandi Patris & Domini D. Joannis dicti Schrot, Abbatis Monasterii S. Vdalrici, & Afræ Augusten. psalterium Dauidis patribus prælegere : ac ueteru lucubrationes excutere in eam rem idoneas: contigit mihi, ut ob immensam scriptora narietatem tractus in diversum, coactus tandem fuerim fine cortice, quod dicitur, natare: & collatione scripturæ sacræ, meo marte, mihi ujam ad intelligentiam litera-rum sacraru aperire - - & hasce allegorias totius plalterii pro meo captu tractatas tuo nomini dedicare &c.

Die Pledra aber (s, rerum argumenta in singulos Psalmos,) wie auch die Scrupos (s. incondita uerboni portenta totius psaltèrii obiter indicata) hat er Joanni Cholero Augustano, JC. & Præposito Curiensi, patrono suo & amico incomparabili, dedicitt, parinenen er unter andern also schreibet: quanta barbaries, quot uerborum portenta, quæ dictionis impuritas, & affectata quodamodo

spurcitia in Psalterium Latinum uulgatææditionis maiore nescio incuria, aut inscitia irrepserint, - .. - Scrupos etiam quosdam in Pfalmis indicaui, qui turbant synceram le-Etionem: multis insuper Hebraoru dialectis ex Felicis Pratensis natione Hebrai translatione lati-

ne redditis, &c. &c. Den ins Latein überfesten Pfalter aber, hat er Christophero ecclesia August. Antistiti (Episcopo) unter andern mit diesen folgenden Wore fen jugeschrieben : Cum mensem abhinc unum aut alterum in Psalterio enarrando in Monasterio S. Udalrici desudassem, en Tibi, post-Allegorias, & Scrupes passim in lectione vulgari indicatos. coronidis loco, contextnm Pfalterii repurgatum à mille mendis nominatim dedico. - - - Neque uero eo confilio id muneris fum aggressus, ut uulgatam æditionem quam habemus in manibus, huic nostræ uelim cædere. Psallo enim ipse ad eum modum, quo hactenus fui solitus. Sed quo clarior nostra lectio, alteram subobscuram & duriusculam, aut perspicuam redderet, aut certe temperaret &c. &c.

Der Autor war auch ein vortrefflicher, bas bet aber ein beiffender und offt die besten und gelehrtesten Leute nicht verschonender Poët, bet weder Freund noch Feind geschonet. Daher Melanchthon ihn einst, auf seinen Nahmen

alludirend, also anredete:

Quam laceras miseros crudeli carmine manes,

Nomen crit uultur, non philomela tibis

Wit

Ber ein mehrers von den raren Züchern dies seini, sonst Machtigall, und Griechisch Progneus, genannt, wie auch von dem Autore wissen, der lese SCHELHORNII Amanit, Literar. Tom. VI. p. 455. segg. & 601. die Une schuld. Macht. A. 1721. p. 544. seg. und M. LIZELII Histor. Poëtar. Gracor. German. pag. 28. seg.

### IV.

Germano4 veterum principi Zelus & feruor in Christianam religionem deig; ministros.

Hexastichon in LUPOLDUM BEBEN-BURGIUM:

Sebastiani Brant.

Relligiosa ducum, regum quoque catholicorum:

Noscere si Zelum vis fideiq; sacre: Seu quod chara illis fuerit respublica Christi.

Ecclesieq; salus: & decus imperij:

Theutona tu inprimis gens, & Germana propago:

Perlege Lupoldi dignum epitoma tui.

Nihil fine causa.

J. B.
in fol. In fine stehen folgende Worte: Finit libellus Nobilissimus. Lupoldi Bebenburgen. De veterum principum Germanoru
Fide, religione, & feruore in Christum ecclesiam & Sacerdotes: opera & impess Domini

mini Johannis Bergman de olpe ad laudem & honorem Christi: perpetuamq; famam ger manici nominis Basilee Impressus. Anno salutis Christiane. Millesimo, quater centessimo. Nonagesimo septimo. Idibus Maii, 1.4.9.7. nihil sine causa. J. B. 1.) stehet Seb, Brant Dedication, ad Joa. Dalburgium Vangionum Præsulem, welche sich also anhebt:

Qui me Dalburgi generis, celeberrime preful:

Germanum, & Rheni, Vangionumque decus:

Diligis imeritum. &c.

2.) folget Jacobi Vympfelingii, Sletstadini, Dedication, ad Friderica Camerarium de Dalburgio, Eq, auratu, Reuerendissimi pientissimique patris Joanis Vangionu aut Varmaciensiu antiftitis, germanum clariff. in welcher er un ter andern also schreibt : Reuerendissimus optimusq; pater, ecclesie quondam Ro. Cardinalis & Aquileiensis Patriarcha: dum spirensis olim bybliothecas solatii causa lustraret : incidit in quoddam Lupoldi Bebenburgensis Opusculum, sue mox paternitati adeo placitum: adeo iucudum: vt libellum ipm concisum, & in plures librarios distributi, vna nocte exscribi sibi curaret | postridie enim abire statuerat | Id cu ego puper ex fraricello quoda audiuissem. Cogitaui non nihil esse - quod tantus ecclesie princeps: tantopere sue pietati comunicari festinauis fet. Cum librii intueor: en video de Zelo fide

fidei ac feruore veterum principü Germano4: plurima lectu digna comeniorari: nec passus sum diutius libellu latere: sed exemplar ab eo transcriptum, qui primus legeret, &c.

Der Autor dieses raren Libelli, ber auch ber Biblioth. P.P. inseriret ift, it. Schardii Collection de Jurisdictione, autoritate & præeminentia Imperiali &c. vid. M. Crusii Dissert. Epistol. ad C. Wormium, p. 71. Lupoldus de Bebenburg, à nonullis Ludolphus & Liutolfus Babenbergius dictus, decreto4 doctor, hat solches ex di-uersis antiquo4 scriptis colligirt, und Rudol-pho Duci Saxonie zugeschrieben. Das Werct felbst bestehet aus 17. Capitulis, deren 1.) handelt de Zelo Katholice fidei vete<sup>24</sup> principii germano4 quo accensi nunqua a rectitudine fidei declinarunt; bas 2.) quem ad dilatanda fidem Catholicam habuerunt; das 3.) de singulari diligetia & reueretia qua erga divinu cultu veteres Germani principes habuerunt; bas 4.) de magnificis defensio-nibo ecclesie romane cotra tirannos per veteres germanos principes frequenter impen-fis; bas 5.) de donatioibus largifluis per veteres germ. principes ecclesie romane faais. oc.

Es war dieser Lupoldus von Babenberg z oder Bebenburg, sonst Lupoldus von Egloss, stein genannt, Bischoss zu Bamberg, daher er den Namen Bambergensis oder Babenbergensis bekommen. Er studirte unter den bes rühmten JCto Jos. Andres, welcher ihn zum Si mini Johannis Bergman de olpe ad laudem & honorem Christi: perpetuamq; famam ger manici nominis Basilee Impressus. Anno salutis Christiane. Millesimo, quater centesimo. Nonagesimo septimo. Idibus Maii, 1.4.9.7. nihil sine causa. J. B. 1.) stehet Seb. Brant Dedication, ad Joa. Dalburgium Vangionum Præsulem, welche sich also anhebt:

Qui me Dalburgi generis, celeberrime

Germanum, & theni, Vangionumque decus:

Diligis imeritum. &c.

2.) folget Jacobi Vympfelingii, Sletstadini, Dedication, ad Friderica Camerarium de Dalburgio, Eq, auratu, Reuerendissimi pientissimique patris Joanis Vangion aut Varmacien ใช้ antiftitis, germanum clariff. in welcher er uni ter andern also schreibt: Reuerendissimus op-timus pater, ecclesie quondam Ro. Cardinalis & Aquileiensis Patriarcha: dum spirensis olim bybliothecas solatii causa lustraret : incidit in quoddam Lupoldi Bebenburgensis Opusculum, sue mox paternitati adeo placitum: adeo iucudum: vt libellum ipm concisum, & in plures librarios distributi, vna nocte exscribi sibi curaret | postridie enim abire statuerat | Id cu ego puper ex fraricello quoda audivissem. Cogitavi non nihil este - quod tantus ecclesie princeps: tantopere sue pietati comunicari festinauiscet. Cum libră intueor: en video de Zelo fidei

fidei ac feruore veterum principu Germano2: plurima lectu digna comemorari: nec passus sum diutius libellu latere: sed exemplar ab co transcriptum, qui primus lege-

ret, &c.

Der Autor dieses raren Libelli, ber auch ber Biblioth. P.P. inseriret ift, it. Schardii Collection de Jurisdictione, autoritate & præeminentia Imperiali &c. vid. M. Crusii Dissert. Epistol. ad C. Wormium, p. 71. Lupoldus de Bebenburg, à noñullis Ludolphus & Liutolfus Babenbergius dictus, decreto4 doctor, hat foldhes ex diuersis antiquo4 scriptis colligirt, und Rudolpho Duci Saxonie zugeschrieben. Das Werch selbst bestehet aus 17. Capitulis, beren 1.) handelt de Zelo Katholice fidei vete4 principti germano4 quo accensi nunqua a reclitudine fidei declinarunt; das 2.) quem ad dilatanda fidem Catholicam habuerunt; das 3.) de fingulari diligétia & reuerétia qua er-ga divinu cultu veteres Germani principes habuerunt; bas 4.) de magnificis defensio-nib9 ecclesie romane cotra tirannos per veteres germanos principes frequenter impen-fis; das 5.) de donationes largifluis per veteres germ. principes ecclesie romane fadis. oc.

Es war dieser Lupoldus von Babenberg; voer Bebenburg, sonst Lupoldus von Egloss, stein genannt, Bischoff zu Bamberg, daher er den Namen Bambergensis oder Babenbergensis bekommen. Er studirte unter den bestuhmten JCto Jos. Andres, welcher ihn zum Sii Dock.

Dock. Decretorum machte. Hernach wurde er Canonicus zu Mayns, Würsburg und Bamberg, und endlich an diesem lestern Ort A. 1333. Bischoff, worauf er A. 1340. starb. Sonst war er auch Sansler bei dem Ers, Bischoff von Trier, Balduino von Lüsenburg, einem Bruder des Kaisers Henrici VII. Er hat nicht nur diesen Tract. de Zelo & Constantia, &c. (welcher vormals den Titul gesührtet: Epitome de rebus Germano4 mete4) sons dern auch einen de iuribus Regni & Imp. Rom. geschrieben, welcher zum öfftern, insonderheit aber mit Marg. Freheri, Anmerckungen von M. Berneggero zu Straßburg 1624. in 4. und zu Heidelberg 1664. in 4. heraus gegeben worden ist. conf. D. ISELINS Hist. Lexic. Tom. I. Artic. Babenberg. CAVE Hist. Lit. in Append. f. m. 25.

#### V.

Gali Razia Occultorum detectio, hoc est: Monstratio dogmatum, quæ omnes Rabbini recte sentientes, ante & post Christi nativitatem, de unitate essentiæ divinæ, Trinitate personarum & de Messa posteritati reliquerunt, sacræ scripturæ nixi authoritate, ad sidei christianæ assertionem de Jesu Nazareno, virginis Filio unico & vero Messa stabiliendum, & ad vanissimas Judæorum pertinacium sabulas, quibus adhuc imperita plebecula intereos dementatur, resellendum, directa. Cui addita est consig-

consignatio nominum omnium Rabbinorum, qui scriptis claruerunt, cum annotatione temporum Thalmud cœpti, aucti, variasque mutationes & vices fortunæ passi. Das ist : Entdes Eung der lehr vnnd meynung aller Rabbis nen &c. Gott bem allmachtigen zu schuldigem lob und band, jur befrefftigung mahrer seligmas chenden Religion, auch vermehrung driftlichem enfers und andacht also zusammen getragen durch JULIUM CONRADUM OTTONEM, Rabs bi der Hebraischen Sprach und Professorn der hohenschul zu Altorsf. Noribergæ, Typis M. Sebastiani Körberi, Anno 1605. in 4.

In der Dedication an Christianum II. Jo. Georgen, Augustum II. Gebriedern / Bernogen gu Sachsen, &c. melbet ber Autor, daß er bors hin ein Bub, ein Berfolger und Feind der Ryre chen Christi gewesen, nun aber burch die ems pfangene H. Tauff in ein neues Licht versett worden, bei dem er mit der Gnad der ewigen, einigen/ heiligen untheilbaren Drenfeltigkeit, biß an das Ende/ bestendigzu verharren nedende, &c. Allein er hielte diese theure Bus fag nach ber Beit nicht. Daher es fam, bag' fo fehr diefe fo genannte Gali Rafia anfange æstimirt, und mit vorgesetzten Carminibus von Conrado Rittershusio, Nic. Taurello, Jo. Cunra-do Rhumelio, Mich. Virdungo, und Daniele Schwentero beehret wurde ; folche hernach in Die ausserste Berachtung fam. b. Wagenseilius leget ihm dahero in seiner Sota, pag. 704. und zor. folgende icone Chren , Lituln bei, wann er von diesem Pseudo - Christiano also 31 2 schreibt:

484 fdyr

schreibt: J. C. Otto, pseudo-iudæus, pseudo-Rabbinus, & pseudo - Christianus, atque sic verus fur, trifur, trifurcifer &c. -Omnino persuasus sum, non habuit aliud consilium bipedum nequissimus, cum Christianam religionem simularet, & sacrum ac detestabilem librum suum meditaretur, quam, ut specie iuvandi Christianam sidem, illam Judæis redderet contemtissimam. Sperabat enim fore, ut Christiani argumentis suis ineptissimis, & per merum iocum ac ludibrium suppeditatis, cupide adversus Judæos uterentur, atque sic illorum risui sese exponerent, & sibilis. Atque hoc hercle factum fuit. Viri non contemnendi, sycophantæ istius fraudes, dolos, fallacias, suisque scriptis illas inseruerunt. &c, conf. qq. Eiusd. Tela ign. Sat. p. 119. b. Wülferi Theriac. Jud. p. 382. b. OMEISII Gloria Acad. Altdorf. und andere mehr. Biewoln Reimmannus in Catal. Bibl. Theol. p. 887. einer andern Meinung ift, wann er davon alfo schreibt : Leuidensia funt pleraque Ottonis, quæ ad probanda religionis affert; nec bona fide omnia, quæ ex Talmude ab eo depromta sunt, allata; Dicta etiam S.S. interdum parum opportune adducta. Sed hac ex ignorantia & negligentia potius, quam malitia profecta esse inde HA-RIOLAMUR, quia epidemica hæc sun: Judæorum mala, ex peruersa educatione & institutione orta, quæ talis est, ut ex Logicæ & Hermeneuticæ fontibus plerumque aut nihil, aut parum hauriant. Et pessimum, quod

quod homo miser admisit, sacinus est hoc, quod, relicta veritate Christiana, rursus rediit ad vomitum & Rabbinorum sabulas. Neque tamen consundendum est hoc opus cum alio Synonymo Gali Razia MStorarissimo, quod in Bibl. Lipsiensi latere scribit J. C. Götzius in Schediasmate de ea p. m. 21. & de quo nihil excusum adhuc esse monet, præter exigua quædam Fragmenta in Jalkut Reubheni. Von Ottonis raten Lexico, welches er zu ediren angesangen hat, siehe eine Machricht, in Herrn D. Löschers Comment, de Causis L. Ebr. p. 169. Es hat auch dieser Bestrüger eine Ebr. Grammatic unter solgenden Eistul heraus gegeben:

Grammatica Hebraa, methodice tractata, pro more Rabbinorum; Cui annexa est demonstratio usus sanctæ linguæ ex primo capite Geneseos; cum abbreviaturis Rabbinorum, secundum ordinem Alphabeti. Authore JULIO CONRADO OTTONE, Rabbi olim apud Judæos, jam vero Professore Hebrææ Linguæ Altorsii Noricorum publico. Noribergæ Typis Cauharinæ Theodorici, Viduæ. MDCV. in 8.

Und hat solche dem Türnbergischen Rath dediciret, in welcher er sonderlich 2. zagiouzza, vel dona Dei empfangen zu haben, sich rühmet: 1.) Daß ihm GOtt eine gank sonderbare und vortreffliche Erkanntnus der Ebräischen Sprach gegeben, und 2.) aus ihm einen Christen gemacht. Sed vid. plura, in in Celeb. Wolfie Biblioth. Hebr. Tom. I. pag. 840. seq.

#### VI.

P. OVI. NASONIS Sulmonensis Poetæ Clarissimi Opera. in fol. in calce stehet: \*Barnabas Celsanus Vicentinus habes humanissime Leator Opera P. Ouidii a nobis quam accuratissime potuimus emendata, nec minus diligenter ab Hermano Leuilapide Vicentia impressa. M. CCCC. LXXX. (1480.) pridie Idus Aug. Feliciter. 76200.

Contenta: 1.) Heroidum alias Epistolarum Liber unicus; 2. Elegiarum, siue amorū Libri; 3.) De arte amandi Libri; 4.) De remedio amoris Libri; 5.) in Ibin Liber unicus; 6.) Fastorum Libri VI. \*\* 7.) De Tristibus Libri

V. 8.) De Ponto Libri IV.

9.) De pulice Opusculum, nebst biesen Worsten: quanquam no putatur a quibusdam Ouidii opus.

10.) De Philomela Liber; nebst diesen Worten: Aliqui tamen putant non ex ejus Offi-

, cinalibrum hunc emanasse,

11.) De Medicamine Faciei Libellus.

12.) De Nuce Libellus.

13.)Con-

\*\* Belde jener lächerlich unter die Martyrologia rechente. uid. Schelbornii Amanit, Liter, IX, p. 1247.

<sup>\*</sup> conf. Bæcleri Bibliograph. Crit. ex edit. Kraus.

13.) Consolatio ad Liuia augustam de morte Drusii Neronis filii eius qui in Germania Mor-bo periit. Scriptum supposititium. Un wel che diese Schlus, Worte folgen: Finis omnium librorii. P. Ouidii qui extant. eos quam accuratissime emendatos a Barnaba Celsano vicetino. spressit Hermanus Coloniesis Lichtenstein Vicentiæ. M. cccc. Lxxx. (1480.) sex. Id. Maii. Feliciter. Dann folget eine Dedication Boni Accursii Pisani ad Magnisicu equité auratű & sapientissimű ac primű ducale Secretarium Cicchum Simonetam; darinnen er unter andern meldet, und alfo ichreibt: Qua ipse ductus sententia. Pu. Ouidium Nasonem Metamorphoseon mea opera correctum atque emendatum imprimendum curaui. &c. nebst beigefügten Vita Ouidii, und dieser Vorrede: Cum usitatissimű esse morem animaduerterim splendidissime eques aurate Cicche Simoneta in exponendis auctoribus cuiuscunque tandem ii sunt facultatis ut in legendi pricipio corum uita referatur i mediu: qua etiam mores ipsi cotinetur. Non erit alienum a præsenti meo instituto P. Ouidii Nasonis amœni elegantissimique poetæ quicquid de uita eius inuenerim: in medium referre. Qua quidem in re nihil equidem noui ex me ipio afferam. Id quod facere nonulli confueuerunt oftentationis magis cupidi quam At ego ita de hoc poeta uerba faaurus sum ut quicquid dixero : id ex eiusdem Operibus a me collectum liquido appareat. oc.

3i4

Wor.

Borauf enblich mit dem XV. Buchern Metamorphoseos geschlossen wird. Conf. de his libris omnino celeb. FABRICII Biblioth. Lat. & M. Beniam, HEDERICHS Notit. Auctor. p. 363. seq. nec non de editione Opp. Ouidii P. Burmanniana, Amstelod. 1727. IV. Voll. in 4.

mai. nitide impr. A. E. L. e. a. p. 248. Sq.

Ubrigens war dieser Poët geburtig von Sulmo, von Natur zur Poësie geneigt, der aber auf seines Vaters Befehl die Oratorie lernen muste. Er wollte aber nicht Raths. Herr zu Rom werden, sondern zohe das otium literatium dieser Ehre vor, und lebte als ein Ros mischer Ritter vor sich. Endlich muste er, weiln er des Kaisers Augusti Meinung nach, was soll gesehen haben, das er nicht hätte sehen sollen, und wegen seiner geilen Gedichte, ohneracht alles Vittens und Flehens, ins Exilium, und darinn sein Leben enden.\* uid. Phil. Theod. Verpoortennium, Joa. Masson, Herculem Ciosanium, in uita Quidü, u. a. m.

Es wird dieser ungemeine Poët nicht nur so gar unter die Pseudo-Sanctos, uid. Adr. BAIL-LET Vies des Saints &c. A. E. Lips. Suppl. Tom. IV. p. s. & Unschuld. Tachr. A. 1703. pag. 471. sondern auch, und zwar mit besserm Fundament und Recht, unter die Poëtas absolutissimos, gezählet, qui, si Virgilii maieitatem & curiosam Horatii felicitatem seponamus, reliquas dotes ita possedit, ut recte Julius Ca-

far

de Exilio & Sepulchio Quidii, vid, M. Rabeneri Amœnitat. progr. 12.

far Scaliger in Rhetoric. tq. absolutum & perfectum omni ex parte exemplum Scripta eig proposuerit. uid. A. E. L. Suppl. Tom. I. p. 544. wo Ouidii Opp. c. n. Danielis Crispini, Lugd. 1689. in 4. ed. auch verschiedene editores Ouidii, recensirt werden. Sa Obertus Gisanius Apolog. pro Poët. Lat. schreibet gar p. m. 193. seq. Tantæ semper omnibus admiratione suit Ouidius, ut non ingeniosus, sed ingenium ipsum, non Latinus, sed ipsa Latinitas, non Musarum Sacerdos, sed ipsum Muser.

farum nomen sit habitus, &c.

Die nüglichsten seiner Poelien, find die libri Metamorphoseon, de remediis amoris, Fastorum, Tristium, und de Ponto ; die schlimmsten aber Die libri Amorum und de arte amandi. feinen Triftibus gefällt dem Berrn Prof. Stolle die 3. Elegie des ersten Buches am besten, barinn er feinen flaglichen Abschied aus Rom recht lebhafft beschrieben hat. Daß Ouidii Elegien auch sonst den Vorzug verdienen, ist des Rapini, Morhofii und anderer Meinung. Das her auch C. S. Schurzsteisch. in Epistol. Singularib. pag. 712. schreibt : Virgilius in heroico carmine palmam tulit : Ouidius hoc inferior, Elegiaco laudem præripuit; Horatius utrosque in Odis uicit. &c. uid. laud. Stolles Hift. Liter. p. 216.

Einige wollen diß an Ouidio tadeln, daß er allzuviele similitudines gebraucht habe. uid. Deutsche Act. Erudit. Tom. I. p. 982. Die Konigin Isabella soll Ouidii silberne Seder, darauf gestanden: Ouidii Nasonis Calamus,

Dia zodby Google

gehabt haben. conf. ZIEGLERS Schauplan der Zeit p. 62.

#### VII.

ONUPHRII PANVINII Veronensis, de Ludis Circensibus Libri II. De Triumphis \* Liber unus. Quibus universa ferè Romanorum Veterum Sacra Ritusque declarantur, ac Figuris Aeneis illustrantur. Ad Serenissimum Franciscum Mariam Secundum Vrbini Ducem sextum. Cum rerum memorabilium Indice copiosissimo. Venetiis. Apud Joannem Baptistam Ciottum Senensem. M. DC. Superiorum permissu. in groß fol.

J. B. Ciottus schreibet in ber Dedication ad Franciscum Mariam II. Urbini Ducem VI. von bem Opere de Ludis Circensibus gleich ansangs also: Librum Onuphrii Panuinii, viri doctissimi, manuscriptum de Ludis Circensibus, quem mihi quedam prope diuina sors attulit, proximis his diebus edendum meo sumptu curaui; Und Panuinius meldet in ber Dorrede: summa industria maximam & nobilissimam eiusd. historiæ partem, a nemine

Panumii de Triumpho Commentarius seorsim prodiit notis & Figuris illustratus a JOACH. JOH. MADERO anno, quo ab VnIVersIs CallDIs DesIDeratVr VotIs (1675.) Helmst. in 4. Reede Tract. aber sind hernach dem IX. Tomo Thes. Antiqq. Roman. Jo. Ge. Grauii inserit worden.

mine hactenus, quod sciam, tractatam, quamquam obscuram & difficilem, post fastorum, Magistratuum, urbis Typographiæ, & Reip. Imperiique Romani explicationem, litteris mandare constitui. &c.

Es war O. Panuinius ein vortrefslicher Antiquarius: daher er bald Helluo antiquitatis, bald magnus antiquitatis assertor, & qui ad omnes & Romanas & Ecclesiasticas Antiquitates eruendas plane uideatur natus, von denen Des lehrten mit Recht genennet wird; wiewoln er das meiste Antonio Augustino, Archiep. postea Tarraconensi, und Fuluio Vrsino, zu dancen hatte. uid. Maderus l.c. pag. 37. & 38. J. M. Toscanus schreivet in seinem Peplo Italiæ von ihm solgender massen: Panuinii Veronensis Historici celeberrimi monimenta, quibus tota antiquitas illustratur, nulla non ætas avidissime leget: nihil est in eo genere absolutius &c.

Romæ Panuinius vigentis ævum,
Romæ decrepitas labantis annos,
Romænunc iterum decus renascens
Doctis explicuit suis libellis.
Ergo Panuinio perenne in ævum
Gratias aget omnis urbs Quiritum
Vigens, decrepita, & simul renascens.

Herr D. Mencke berichtet in seinem vollstänz digen Verzeichnis der vornehmsten Ges schicht: Schreiber von unserm Pauvinio, und dessen Buchern de Rep. Romana, p. 87. dieses: Dergleichen gelehrten Autorem, was die Wissenschaften der Romischen Antiquitäten bes

trifft,

trifft, haben wir noch nie gehabt; man muß sich über seine Gelehrsamkeit verwundern, da er doch sein Lebenhöher nicht, als auf 39. Jahr gebracht hat. Und p. 90. meldet cr, daß die letztere Edition des Op. de lud. Circensib. & Roman. Triumph. Patauii 1642. in fol. die beste sei, wegen der Noten, so Argolus und Pinellus darzu gemacht. Allein ob gleich Panuinius von gantz ungemeinem Fleis war, so daß er öffters gantze Nächt, auch so gar über dem Essen, studirete, und die alten Austores fast alle gelesen, so ist doch sein Stilus nicht rein, und sonderlich sind die constructionen offt sehr sehlhasst. uid. D. ISELINS Sistor. Lexic. III. s. 791.

Er hat auch Antigg. Veronenses (welche der Herr von Uffenbach T. 2. Bibl. p. 4. nur um IV. Chaler geschänt) unter folgenden Titul

heraus gegeben:

ONUPHRII PANVINII Veronensis Augustiniani Antiquitatum Veronensium Libri octo nunc primum in lucem editi. (Patauii) Typis Pauli Frambotti. Sup. permissu. MDCXLVII. in fol. cum iconib. quam plurim. ibid. 1668. in fol.

Da bann zu 1.) Marci Antonii Clodii J. V. D. & Comitis furțe Unrede ad P. C. V. ster set, worinnen unter andern diese Worte vori fommen: Ecce iam prodit, laboribus sumptibusque neglectis, quibus nunquam, & nusquam onere in tanto duxi esse parendum. Prodit characterum elegantia, imaginum

num pulchritudine decorum, licet propriis nitens splendoribus mutuato lumine non indigeret. In patriam Panuinius redit, qui Patriæ, qui Romæ, Italiæ totiusque propè orbis terrarum antiquissimo tenebrarum te-ta silentio detegit ornamenta. Plaudite ob id Ciues, & promerenti civicam exhibete coronam. &c.

2.) Pauli Frambotti Vorrede an den Leser, ist mehrentheils folgenden Innhalts: Magno fortunæ crimine factum est, ut Onuphr, Panvinius vir ad antiquitatis studium excitandum, omnisque veteris memoriæ notitiam reparandum natus, magnis editis Operibus, in maximorum molimine, & apparatu exstingueretur! &c. - - Diu posthuma proles delituit; at Decurionum decreto negotium datum est Marchioni Paulo Malespina, & Comiti M. Antonio Clodio, urbis primoribus, ut publici iuris fieret. Ita duo priores libri editi funt, & ab Alexandro Becello Urbis Cancellario meritò inscripti Comiti Vincentio Medicæo, & Jo. Spoluerino Equiti Duumviris - - - Additum Decreto est, ut ad veteres æneas tabulas Torelli Sarainæ postulato ab eximio pictore, atque architecto Carottio delineatas aliæ adderentur, quibus visendæ urbis partes, ipsaque antiquitatis miracula exprimerentur. Dum hæc sedula principum cura, ac ciuium opera ad urbis decus properantur, ex transuerso pestilentia incurrit, qua typographicæ operæ disturbatæ, Becellus ipse, & tabularum sculptor abreabrepti sunt. Et quasi non satis infortuniorum esset pestilentiam incendium excepit, quo urbis ærarium conslagrauit, & in eo cœlatæ tabulæ liquesacæ atque ad informe æs redacæ sunt.

Hisce quidem flammis Palladium ereptum est, sed veluti iterum tenebris, ac carceri mancipatum, nisi eximia virtus & singularis in patriam pietas Cottii Archipresbyteri subuenisset. Qui sicuti Romana Cottiæ gentis nobilitate, literarum studio, probitate, ac vitæ splendore nemini secundus est, ita in opere hoc eruendo, atque difficultatibus quæ editionem morarentur pertinaci studio exhauriendis mortales omnes anteiuit. Nam ubi primum pestilentiæ vis remisit, fubodoratus apud Alexandrum Frattam I.O. Panuinii Codicem post Becelli mortem seruari, ipsum Frattam impulit, uti eum publico ne inuideret. Ita ille tantum pignus patriæ concellit, simulque seruati ciuis eximium decus promeritus est. Interim Cottius illud animo agitabat, ut hoc opus in Germania, aut Gallia typis vulgaretur, quasi in Italia satis apposite, atque eleganter excudi non posset, ex quo scilicer cum ipsis literis literarum propagatrix ars typographica trans Alpes excessisset.

Id ubi intellexi, summis precibus ab eodem, atque à Comite Clodio, penes quem futura erat huius editionis gloria, contendi, ut typis meis Panuinium publicari paterentur. Annuerunt illi qua sunt humanitate,

Codi-

Codicemque transmiserunt ex autographo Panuinii descriptum, ipsum autographum missuri nisi publico Decreto cautum suisset, ne is unquam esserii ex tabulariò posset. Itaque, & quod Panvinius persicere non potuit, & quod authographum consulere non licuit, multæ mendæ irrepserunt, multa nobis cum excusatione præsanda sunt, cum in Historia ipsa, tum in temporum ratione. Et mendas quidem ipsas importuniores sacile viri doctissimi sustulere, quos super editione consului, ceterum reliqua graviora non ausi sunt attingere, atque hanc Apellis Helenam persicere.

Dum autem æreæ tabulæ exciduntur toti tres anni effluxerunt, magno moræ pretio, dum unusquisque certatim veteres Inscriptiones, lapides, ac fragmenta transmittit. In quo præcipuum decus Canonici duo promeriti sunt Jo. Baptista Lisca, & Jacobus Rosinus, literis omnibus exculti, & antiquitatis amore cum paucis comparandi. Accessere demum venerandæ vetustatis Cimelia ex Academia Philarmonicorum à Cottio de Cottiis deprompta. His & aliis pluribus, quos longum esset percensere, debebit Legor quidquid hæc editio præstabit, labores porro, & vigilias editioni impensas æqui bonique consulet.

3.) Onuphrii furțe Lebens: Beschreibung; und dann Virorum doctissimorum, e. g. Paulli Manutii, Josephi Scaligeri, J. Lipsii und Thua-

ni, de O. Panuinio Testimonia, Elogium, & Li-

bri impressi & MSS.

4.) Efficies Panuinii, mit bieser Unterschrifft: D. O. M. F. Honuphrio, Panvinio, Veronen. Eremitæ. Augustiniano. Viro, ad. omnes. &. Romanas. &. Ecclesiasticas, Antiquitates, e. tenebris. eruendas. nato. qui. Alexand. Far. Card. Vicecan. in. Siciliam. prosequutus. alienissimo. &. sibi. &. historiæ, tempore. Panormi. obiit. XVIII. Kal. Mar. MDLXVIII. præclaris. multis. &. persectis. &. inchoatis. industriæ, suæ, monumentis. relictis. vix. An. XXXIX. amici. honoris, causa. posuerunt.

#### VIII.

Discorsi Politici di PAOLO PARUTA Nobile Vinetiano Cavaliere e Procurato di San Marco, ne i quali si considerano diversi fatti illustri, e memorabili di Principi, e di Republiche Antiche, e Moderne. Divisi in due Libri. Aggiontoui nel fine vn suo Soliloquio nelquale l'Auttore sà vn breue essame di tutto il cosso della sua vita. All' Illustrissimo, & Reuerendissimo Monsignor Francesco Barbaro, Patriarca d'Aquilegia. Con molti Priuilegii. In Venetia, MDXCIX. Appresso Domenico Nicolini. in 4.

Es werden diese Commentarii, welche auch zu Genua 1600. in 4. it. Deutsch zu Bremen A. 1676. heraus kamen, deren etliche ins Lasteinische übersetzt in Vinčentii Fabricii Oppositeinische

gleichfals ju finden find , fehr hoch æftimirt. Bosius nennet sie, in Diff. de compar. Prudent. civili S. 461 egregios; Ferrarius schreibet Operum Varior. Tom. 1. p. 430. Parutam gravisfimis monitis politicis ciuilem prudentiam, regnandi artes, arcanaque dominationum, imperiorum formas, belli pacisque confilia separato opere complexum esse. Und Naudaus zehlet sie Bibliograph, Polit. c. 25. ( in Crenii Methodor. T. I. 571.) inter libros industria & iudicio ualde prastantes, und nennet ben Auctorem Deum in hoc scribendi genere Summanum. uid. Hiftor. Biblioth. Fabric. P. V. p. 138. Ignat. Hanniel admirirte Parutam auch unter als len Stalianern. vid. Thom. Crenius de Eruditione Compar. p. 403. Ja er erhielte, megen feiner Rlugheit und tieffen politischen Ginsichten, ben Mamen des Venetianischen Cato. Tract. della perfettione della vita politica, Venet. 1599. in 4. wird auch ungemein æstimirt. conf. Hift. Bibl. Fabric. P. IV. p. 2. 6 3. den Tacitum hat er gleichfals commentirt, und ist A. 1599. im LVIII. Jahr seines Alters, nachdem er Gouverneur zu Brefcia, auch Rits ter und Procurator von S. Marco geworden, gestorben. Paruta Leben / hat Apostolo Zeno accurat beschrieben, welches nebst Paruta Hift. von Venedig 1712, sehr schon gedruckt heraus fommen ift. conf. Gel. Lexic. it, D. ISELINS Hift. Lexic, III. f. 506.

# IX.

In hoc Volumine habentur hæc : Cornn copia, \* siue linguæ latinæ commentarij dili-gentissime recogniti: atq; ex archetypo emendati. Index copiosissimus dictionum omnium, quæ in hisce Sypontini commentarijs, quæ in libris de lingua latina, & de analogia M. Terentij Varronis: quæ in undeuiginti librorum fragmentis Sexti Pompeij Festi: quæ in Com-pendijs Nonij Marcelli de proprietate sermonum continentur: sic enim uno indice omnia comprehensa sunt : ut quæcunq; quærantur di-Riones: inueniri facillime possint. Historias præterea, quæ in toto hoc ipso volumine continentur: sic curauimus omneis uno in loco colligendas: ut & in qua columna, & in quo versu sint, facile quis, cum uolet: inueniat. Eodem modo & fabula collectæ funt: & instituta: & inventores rerum: & mores: & proverbia: & remedia: eaque alia ex alijs post indicem iussimus imprimenda: notatæ enim sunt totius operis fingulæ columnæ, ac finguli co-lumnarum omnium versus Arithmeticis numeris: quemadmodum ex ipsis indicis princi-pio licet cognoscere: ubi primi numeri c lite-ra notatis significant columnas: reliqui pundis distincti, versus. Eiusdem Sypontini libellus, quo Plynii epistola ad Titum Vespasianum - cor-

<sup>\*</sup> vid. quæ Crenius attulit de hac voce P. XIV. Animade, p. 24. sq.

corrigitur. Cornelly Vitellij in eum ipsum libellum sypontini Annotationes. M. Terentii Varronis de lingua latina libri tres Quartus. Quintus. Sextus. Eiusdem de Analogia libri tres. Sexti Pompeij Festi undeviginti librorum fragmenta. Nonij Marcelli Compendia, in quibus tertia serè pars addita est: non ante impressa, idque labore, & diligentia Jucundi nostri Veronensis: qui in Gallia Nonium cum antiquis contulit exemplaribus. Additus præterea est longus tractatus de generibus. Venetiis in adibus Aldi, & Andrea Soceri M. D. XIII. mense Novembri. in fol. Hos libros etiam, Pontificum Alexandri, Julij, ac Leonis demum decretis: ne quis alius usquam locorum impune imprimat, cautum est.

Aldus schreibet in der Prafation unter andern von diesem laborieusen Volumine also: In hoc libro plurima vulnera ope & labore nostro sanata sunt\*: licet multa sint præter-Rt 2 missa

Die in Deutschland erfundene Buchdrucker Runst ist in Italien zu erst recht in die Hohe gebracht worden. Denn seit dem sie Arnold Pannarz. An. 1458. nach Rom gebracht, dat sie sich so ausges breitet, daß fast alle erste Editionen von Büchern in Italien heraus gekommen. Wiewol dieselben freilich meist sehr unvollkommen, ausgesehen, dis Aldus Manutius sie in die ordentliche Verfassung gesbracht. Vor ihni hatte sich niemand die Nühe ges geben, ein MS. mit viel andern zusammen zu halsten; sondern man bediente sich des ersten, so man in die Hande bekam, wenn es gleich voller Fehler Ref. 2

missa consulto, quod non esset satis otij ad curandum quis enim in tanta operarum, ac potius inimicorum (nam tot inimici, quot operæ) vel festinatione, vel ignorantia, vel malitia, aliquid mediocri etiam dignum laude queat efficere ? Si diem unum, aut biduum, triduumve ad fummum mecum viveres studiose lector, mirum diceres, sic dare, quæ damus, potuisse? - nunc lector amice diligenter, ac miro ordine typis nostris excusum Perotti Sypontini Pontificis cornucopia, in quo si quid vel à nobis, vel ab ipso authore erratum fuerit. ignoscendum est. nobis, ob eas ipsas, quas supradiximus, rationes. Authori, quia non ipse, sed Pyrrhus ex fratre nepos hunc librum ediderit. Morte enim præventus recognoscere non potuit suas has perdoctas, & laboriosas lucubrationes. &c. Auf diese Prafation folget Pyrrhi Perotti in cornucopiæ

war, welche man in dem Druck noch ziemlich vers mehrte. Unser Perottus hat zu End seines Cornucopie gewiesen, daß e. g. in der Römischen Edicion des Plinii von 1470. (welche mit grossem Eiser für die Fürstl. Weimarische Bibliothec, als ein Buch von grossen Werth gesucht worden) blos in der Vorrede 22. Fehler eingeschlichen; wie es mit andern Büchern auch nicht besser ergangen. Wesse wegen man sich wundern muß, warum die Enges länder vor wenig Jahren die schönen Manutianischen Edicionen gegen diese ältern vertauscht und noch sehr viel Geld zugegeben haben Ge. vid. Gel. Zeitt. A. 1732, p. 598.

ad illustrem principem Federicum ducem, & ecclesiastici exercitus imperatorem inuicissismum, Proæmium; wie auch Brevis Commemoratio Vita M. Valerii Martialis.

Es ist dieses eine rare und die beste Edition eines vortrefflichen Wercks. Dahero MOR-HOF. Polyhift. L. IV. c. 9. S. 9. pag. 110. alfo schreibt: Perotti Cornucopia, s. Commentario in Martialem, est praclarum Opus, quod omnem Latini Sermonis elegantiam & rationem nisu eximio complectitur. Optima eius editio prodiit apud Aldum Venet. An. 1513. quæ postmodum Basileæ apud Curionem & Walderum aliquoties iterata est. \* Et sane honor illi Viro habendus, primo purioris Lat. linguæ collectori, unde sua præcipue derivarunt, qui post illum scripsere, &c. J. H. Böcler nennet dieses Wert satis quidem eruditum, sed adhuc tamen impersectum, in Bibliogr. Critic. p. 27. edit. Kraus. Und so. Matthaus Toscanus in seinem Peplo Italia: librum omnisaria eruditione resertum, cuius le-Gorem nunquam collocutæ in eo operæ pæ-St 2. nite-

<sup>\*</sup> Die Basler de An. 1521. in fol. ist desect; die hingegen von A. 1536. in fol. ist viel vollsommes ner. Maittaire gedencket Tom. I. Annal. Typogr., p. 367. sq. einer Pariser-Edition in fol. von An. 1500. Bibl. Uffenbach. Tom. 2. in Append. p. 75. sommt eine vor; welche Lugd. 1501. in fol. gedruckt worden, pro 6. Thaler. Und Tom. I. p. 578. wird unsere oben recensirte Aldin. Edition nur pro 5. Thaler æstimirt.

nitebit. vid. heic CLERICI Bibl. Anc. & Modern.

T. XI. p. 369.

Es war dieser Nicolaus Perot, \*\* ber von Saffoferrato in Italien geburtig, einer ber ges lehrtesten Leute in dem XV. Sæculo, ber in Diefem Commentario über den Martialem alle feis ne lectur angebracht, ohneracht er solchen, weil er es feiner hernach erlangten Ers . Bis schöfflichen Würde für nachtheilig hielt, nicht heraus geben wollen: biß ihn endlich sein obs gedachter Vetter Pyrrhus Perot Ertz Bischoff Bu Manfredonia nach feinem Tod unter bem Tit. Cornucopia dructen laffen. Seine Opp. hat Torquatus Perot aufs neue wollen auflegen lass Er ftund bei verschiedenen Pabften in groffen Gnaden , zumal ba er fich fo wol zu Bers einigung ber Griechischen Rirchen auf bem Concilio zu Ferrara gebrauchen ließ. Kanser Fridericus III. fronete ihn zu Bononien zum Poëten, und ernennete ihn zu seinem Rath. Er ließ fich nahe bei Salfoferrato ein Luft Baus, welches er Fuggicura nennete/ bauen, und ftarb baselbst A. 1480. conf. D. Iselins Lexic. 7. III. f. 850. & BAYLE Diction p.m. 2255. [q.

X.

<sup>\*\*</sup> a Nicol. Perrotto d'Ablancourt, vulgo hardy (audax)
cognominato, probe disting. vid. A. E. L. 1710.
p. 120. sub sin. & BAYLE Distin.p. m. 2257. sq.

## X.

FRANCISCI PETRARCHÆ (Opera.np.)
Quattuor Libri Inuectiuarii contra quenda Medicii. in fol. Tach diesem Titul; Blat fols get F. Petrarchæ Poetæ Oratorisq; Clarissimi ad Clemete Sextu Romanu Pontifice: Medicorű turba fugieda hortatis: Epistola. Cuius occasioe orta est in eu medici cuiusda obiurgatio: qua motus subsequetes quattuor libros Inuectiuaru cotra obiurgatore scripsit. Dars auf Epistolaris prafatio, und 1.) IV. Libri Inuectiuaru selber; 2.) Opus Epistolarum; 3) Liber Epistolarum sine Titulo; 4.) Eiusd. Epistola ad Charolu quartu Romanoru & Bohemiæ Recommendia subsequenti productiva respectiva respecti gem: Illum eo quod tardius Italicis rebus providerit incusantis: & ut bonis consilijs moram nullam facere dignetur exhortantis; simul ex antiquitate virtutem ex excellentiam urbis Romæ describentis; 5.) de Studiorŭ suorŭ successibus Epistola; 6.) VII. Psalmi pænitentiales; 7.) Epitoma illustriŭ uirorŭ cum supplement. 8.) Liber Augustalis, breuiter coprehedes descriptione allustria urbis ed tempus successiva descriptiones d tione oim Augustorum usq; ad tempus suu; mit diesen Schlus, Worten: Explicit Liber Augustalis: Beneuenuti de RAMBALDIS cum pluribus alijs Opusculis Francisci Petrarchæ: impressis Basileæ per Magistrum Joannem de Amerbach: Anno salutiseri virginalis partus: Nonagesimo sexto supra millesimum quaterque centelimum. (1496.)

Sf 4

Tom.

Tom. 2. contin. 1.) Eiusd. Petrarche Secretum, quo de contemptu mundi disputatur: Colloquium in tertium diem productum. 2.) Dialogi; 3.) de uita solitaria; 4.) principaliti sententiarii ex libris Fr. Petrarchæ collectarii summaria Annotatio: iuxta ordine Alphabeticii; 5.) Librorum Fr. Petr. Basilea Impressorum Annotatio: cum Elogio Sebastiani Brant de Comendatione Impressionis Fr. Petrarchæ; & Carmine Bucolico per duodecim Aeglogas distincto.

Petrarcha war zu seiner Zeit ungemein bes rühmt, wiewoln er doch nicht allzu reine schrieb. Post illa tempora, iudicirt Marhof. in Polyh.I. p. m. 301. Magno intervallo, velut stella inter densissimas tenebras, emicuit Franciscus Petrarcha, qui tamen multum trahit ex rubigine ac situ temporum suorum. Eras-mus nennet Petrarcham, restorescentis olim ap. Italos eloquentiæ principem. Er war auch ein grosser Bucher, Freund. Una inexplebilis cupiditas me tenet, wie er selber ges stehet, Epistolar. de rebus Familiar. L. 3. Ep. 18. quam frenare hactenus nec potui, certe nec volui. Mihi enini interblandior, honestarum rerum non inhonestam esse cupidinem. Expectas audire morbi genus: libris satiari nequeo, & habeo plures forte, quam oportet. Sed ficut in ceteris rebus, fic in libris accidit: quærendi successus auaritiæ calcar est, quin imo singulare quiddam in libris est. Aurum, argentum, gemmæ, purpuræ vestis, Marmorea domus, cultus ager, pictæ

pictæ tabulæ, phaleratus sonipes, cæteraque id genus, mutam habent & superficiariam voluptatem : libri medullitus delectant, colloquuntur, consulunt, & viua quad. nb. arque arguta familiaritate iunguntur. &c. uid. SCHELH. Aman. Literar. T. II. pag. 322. Lacherlich ifte, daß ihn einige ber Magie mes gen bei bem Pabst Innocentio VI. aus diefer Urs fach angeflagt haben, quod Maronis carmina diligenter lectitaret. Papyrius Massonius in Petrarcha uita, Tom. 2. elegior. p. 124. & BAIL: LET. jugem. T. IV. P. III.p. 20. Befanntift, daß sich Petrarcha mit seinem ledern Rleid zu Bette zu legen / und wann ihm etwas beifiel, folches auf feinen Rock zu schreiben pflegere; baher man felbigen nachgehends gant mit Verfen überschrieben gefunden, und als eine Raritat aufgehoben, big er endlich jur Peft : Beit verbrannt worden. uid. Gel. Lexic. nun Petrarcha folder gestalt aufgezeichnet, bas nahm er nacher haus tehrend ju Sand, bach: te ihm weiter nach, verbefferte, mas zu andern, oder verwarff wol alles ; Denn er fehr forgfals tig in seinen Concepten, wie er denn von sich felbsten also schreibt:

Da indi in quà cotante carte aspergo Di pensieri, di lagrime, e d'inchiostro;

Tante ne squarcio, n'apparechio e vergo. Es erweiset auch diesen Fleis genugsam fein eis gen MS. etlicher Carminum . fo ju Rom in ber Varicanischen Bibliothec sorglich aufbehals ten wird ; und ift ein groffes Glud, daß Petrarcha das, fo ihm nicht gefallen, nur einwes Rf 5 nig .

nig,und fo burchgeftrichen, daß man alles annoch lefen fan, indem man foldergestalt die erften und lettern Bedancken des Petrarcha gegeneins ander halten, und feben fan, mas er fur ungiere lich erachtet, auch wie er es verbeffert. winfchen war, bag wir ber alten Griechischen und Lateinischen Poëten Concept - Bucher so bei Sanden haben mochten; angesehen man aus felbigen offt beffer die Meinung ber Au-Gorum, als aus denen nachgehends geschries benen Commentariis erlernen wurde. Leo Allatius, weiln er glaubte , es fepen die vors bandene Concept - Bogen des Petrarchæ für ein groffes Rleinod ju halten , hatte er ben Grafen Federico Ubaldini vermahnet, folche, aber fo, wie fie an fich felbsten fenen, in Drud ju bringen, und bas von Petrarcha ausgemus fterte mit absonderlichen fleinen Buchftaben von bem, mas er gelten laffen, zu bemercten : welches auch also von dem Grignani 21. 1642. in Rom gedruckt, bei une aber in Teutschland fehr selten zu sehen ift. uid. WAGENSEILII Comment. de Ciuitate Noriberg. p. 481. Petrarche Ruhm, hat zwar Alexander Taffon in feinen Considerazioni sopra le rime del Petrarca, col confronto de luoghi de Poëti antichi di varie lingue, bestritten ; es hat aber Petrarcham wir ber Tasson , Josephus de Aromatariis vertheis digt. uid omnino MORHOFII Unterricht von der Teutschen Sprach p. m. 172. sq. So gludlich aber Petrarcha in den Italianie ichen Versen war, so rauch und gezwungen waren hingegen feine Lateinische Verse. herv

hero einem Belehrten hochft nothig ift, daß er feine Sahigkeit wol untersuchen, und basjenige Talent, womit ihn die Natur am reichlichsten begabet, wol erforschen lerne ; bamit er nicht jur Ungeit auffer bem Circul feines Berftanbes und seiner Biffenschafft sich versteigen moge. Ohne solche Behutsamkeit laufft er in Gefahr, sich in Materien zu verwirren, welche, weil sie auffer seinem Element sind , ihm viel Dub, aber wenig Ehre bringen. Und nur aus 1000. Erempeln wenige zu berühren. Bas war wol grofferers in Rom, als Cicero ber Redner? was aber fleiners, als Cicero ber Poet? \* mas flinget guten Ohren annehmlicher , was garts licher, als die Toscanischen Gefange unsers Petrarcha ? aber im Begentheil, was gezwuns gener und rauher als feine Lateinische Lever? Boccacio, Scaliger und Chappelain hatten mehr Chr erlangt, mann sie weniger oder feine Verse geschrieben hatten. Und wie fehr sich ber fonst grundgelehrte und gleichsam von lauter Griechisch und Lateinischen Studen zusammen gesetzte Salmasius, durch seine elende Frangosissche Poëterei bei den Kennern lacherlich ges macht habe, ift bekannt. Rury : es heiffet in ber Gelehrsamkeit, wie bei bem Recht: Suum cuique. uid. J. B. v. E. freymuthine Gedans den, p. III. Im übrigen wird Petrarcha von Flacio inter testes ueritatis gezehlet. uid. D. Isclins

Denen Gelehrten ist bekannt, wie hohnisch ber Juuenalis in der X. Sacyr. von des Tullii abgeschmackter Versmacherei redet.

lins Allgem. Lexic. T. 3. fol. 864. & de nita Petrarcha, ipse Petrarcha, H. Schedelius, Oudinus, Jac. Phil. Thomasinus, Pap. Massonius, Hieron. Squarzafichus, Jo. Henr. Ackerus, C. A. Heumanni Conspect. Reip. Liter. p.m. 79. 6 80. Bie auch Mr. Placide feine, Abregé de la vie de Petrarque, Die er feiner Uberfetung der Oenevres amoureuses de Petrarque, à Paris 1671, in 12. beigefügt , barinnen sonderlich die Ceremonie, wie biefer Poët zu Rom offentlich zum Poëten gefronet worden, aussuhrlich beschries ben ift. conf. STOLLES Hift. Liter. pag. 163. Mas unsere alte und rare Edition der Opp. Petrarcha betrifft, so wird dieselbe T. 2. Bibl. Uffenbach. in Append. p. 63. pro s. Thaler ges schätt. Und Tom. I. Bibl. p. 711. die Basler Edition von A. 1581. in fol. in IV. Tom. pro 4. Thaler und 45. Rr. Seine Epistola, e Bibl. Jo. Chalasii, Geneue 1601. in 3. ed. find var. uid. Biblioth. Mencken, p. 86. Seine Sonetti und Canzioni tamen a part ju Benedig . unter folgenden Titul heraus:

Il PETRARCA con l'espositione di M. Alessandro Velutello. Di nuouo ristampato con le Figure a i Trionsi con le Apostille, e con piu cose utili aggiunte. in Venetia, MDLXXIX. in 4.

Welchen præmittirt sind: 1.) Nicolai Beuilacqua Dedication an Carlo Grotta, Cantzlern und Consiliarium des Cardinals di Trento, datirt Venedig A. 1560. 2.) Vida e costumi del Petrarca; 3.) Origine di M. Laura con la Discrittione di Valclusa, e del luogo ove il. Poeta a principio di lei s'in amoro ; 4.) Priuilege della In coronatione del Petrarca; und 5.) Testamento del Petrarca. Uberdiß ist dies sen Sonnetten, auch Petrarchæ Triumphus Amoris, Castitatis, Mortis, &c. nebst einer Exposition eben bieses Alex. Velutelli angehangt. Die beste und rareste Edition der welschen Gedichte dieses Poëten, ist des Aldi Manutii vom Jahr 1514. in 8. in welcher man p. 64. brei Sonnete liefet, (welche man in vielen Editionen nicht antrifft,) um derentwillen man Diefem Poeten obgedachter maffen eine Stelle unter ben Zeugen ber Wahrheit eingeraumet hat. Wiewoln Il Petrarca, bereits 1470. in fol. per Vindelin. Spiram, herausgekommen ist. Die Commentarios über seine Poësien, era zehlet Menagio in seinen Lezzione sopra Son. VII. di Petrarchap. 2. segq. uid. supr. laud. STOLLIUS. & Gundlings Hift. Der Bel. 2r. Theil p. 1661.

# XI.

Unio Dissidentium, omnibus unitatis & pacis amatoribus utilissima, ex præcipuis Ecclesiæ Christianæ doctoribus per Hermanum Bodium diuini uerbi concionatore eximium selecta, & iam denuo aucta & locupletata: uerum ea diligentia curaque a nobis nunc ab innumeris mendis ita repurgata, ut priores aditiones quantuis adcuratas longe tamen uincat. Nam infinira

finita penè loca malè citata restituimus, corrupta emendauimus, mutila suppleuimus. Quod facile deprehendet, quisquis hanc cum pristinis Editionibus cotulerit. Doctores ex quibus hæc unio selecta est uersa indicabit pagella. Colonia apud Joannem Gymnicum, Anno

1531. mense Septembri, in 8.

Die Ppistel ad lect. sub fin. libri, fangt sich mit folgenden Worten an : Quum nune nostro Seculo luce clarius uidemus, optime lector, q plures libellos, innumerabilesque nough librorum tractatus ad copias in lucem prodire, qui lectoris animum no folum obruere, sed ad schismata ac pestiferas fa-Etiones pertrahere uidentur, ideo mihi præclarius facinus esse uidebatur, ueterum autorum monimeta, temporum iniuria, scribarumque temeritate collapsa restituere, q noua uolumina cudere. &c. 11nd schlies fet fich mit diesen : Habetis hic Unionem dissidentium, libellum auro longe præstantio-Codex hic unus uobis præstabit, quod innumerabiles librorum sarcinæ ne-" Quoties optavi id officii ab alio quopiam me doctiore attentari, sed quia nemo apposuit manum, passus sum tandem me protrahi aliquot fratrum precibus, muneri me accinxi: quantum uero profecerim, esto iudicium penes Christianos. le, & meum hunc laboré oro per Christumut boni confulas. Finis.

Der wenig bekannte aber gut Evangelische Autor

Autor führet lauter Dieta Scripture und Sententias Patrum in diesem raren Buch, so grössten theils eine Theologia patristica ist, sleißig an. Der berühmte Engelander Rob. Barns hat fast eben dergleichen Werck geschrieben; de quo uid. supr. pag. 251. Seckendorf in Hist. Luth. und der berühmte Herr D. Seuerlein in Altdorff ertheilen mehrere Nachricht, im 3. Stuck der nüglichen und auserlesenen Arbeiten der Gelehrten im Reich p. 242. sap. von Bodio, und dieser sogenannten Vnione Dissidentium.

### XII.

STEPHANI VINANDI PIGHII V. R. & CL. Annales Romanorum; qui Commentarii vicem supplent in omnes veteres Historiæ Romanæ Scriptores; Tribus Tomis distincti: E quibus duo posteriores Postumi, nunc primum in lucem exeunt, recensiti, aucti, & illustrati operâ & studio ANDREÆ SCHOTTI Antuerp. è Societate Jesu. Cum Fastis Capitolinis à PIGHIO suppletis, Fastis Siculis à SCHOTTO emendatis, & Indicibus in tres Annalium Tomos, summâ industria concinnatis. Antuerpiæ, Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam & Filios Joannis Moreti, M.DC.XV. in fol. 2. Voll. cum sigg. aneis.

Auf diesen General-Titul folget Diese Special-

Rubrique Des 1. Tomi:

Anna-

Annales Magistratuum. &. Prouinciar. S. P. Q. R. ab. Vrbe. condita. incomparabili, labore. & industria. ex. Austorum. Antiquitatumq; Varieis. monimenteis. Suppleti. per. Stephanum. Vinandum, Pighium. Campensem, in. queis. Reipublicæ. mutationes. potestatum. ac. imperiorum. successiones. acta. leges. bella. clades. victoriæ. manibiæ. atq; triumphi. nec. non. inlustria. stemmata. familiarumq; propagines. ad. anuos. &. tempora. sua. reducuntur. Opus non solum Historiæ Rom. Artiumq; liberalium sed etiam omnis humani iuris & antiqui Politeumatis studiosis utilissimum. Antuerpiæ ex officina Plantiniana apud Joannem Moretuni M.D.XCIX. in fol.

Die Prafatio prosphonetica Tomi I. dieser Annalium ist ad Philippum II. Hispaniarum Indiarumque Regem Catholicum gerichtet, und sühret Pighius 3. Saubt « Ursachen an, marum er dieses gethan. Inuitant me, spricht er, inprimis præclaræ, prorsusque regiæ virtutes, humanissima tua comitas, & in literas artesque liberales affectio singularis: amor sincerus, constansque sides erga tuos subditos, sidosque ministros &c.

A. Schottus, welcher ben 2. Tomum, postumum, Federico Borromao Cardin. Mediolanensium Archiep. A. 1615. dedicirt, schreibet in ber 'Dorrede ad Lect. gleich Anfangs also: Damus, en reliquos duos Fastorum Annaliumque Rom. Steph. Pighii Tomos, ab eruditis harum rerum hominibus & Antiquitatum studiosis pridem exoptatos. Prior enim

Tomus

Tomus idcircò iacuit, quòd, vt fit, integrum deesse Historiæ Rom. Corpus plerique animaduerterent, exspectarentq; avide reliquos, quo rerum gestarum domi militiæque tractatio ab Vrbe condita ad Vespasiani Aug. tempora, longiùs quam aut Sigonius aut Onuphrius, veluti exorsa tela tandem pertexeretur. Quid hic præstitum à nobis studio diligentiaque sit (volui quidem certè) in alieno opere edolando, res ipsa clamet; mihi nihil vt arrogem, quasi Coam Venerem absoluerim. Hiatus sane erat ingens ad medium serè Tomi tertii, sive gasunia heredum amissis soliis annorum amplius decem, siue ab Auctore in aliud tempus reiecta erant. Quos annos, quoad eius sieri potuit, expleui. &c.

Der 3. 21. 1615. gedruckte Tomus hat keine Præfation, und fangt sich mit Pighii XIII. Buch Annalium Romanorum an, und schliesset mit einem Indice Auctorum, qui tribus Anal. Rom. Tomis vel emendantur vel illu-

strantur.

Es ist dieses ein selv gelehrtes; rares und curieuses Buch, und unsere Antwerp. Edition von An. 1615. in 3. Voll. die beste Edition, welche T. 2. Bibl. Uffenbach. p. 206. um IX. Thaler geschähet wird. In Biblioth. Critica J. H. Böcleri werden diese Annales, oder Fasti, gleichfals Opus magnæ eruditionis genennet. Wie dann in der That diese Annales einen großen Nupen in Hist. Romana schaffen. Daher Degor. Whear in seinen Relect. Hyemalib. p. m 67.

und 68. bavon also iudiciret und schreibet: Nec me latet, quid Andreas Schottus, (Obferv. Hist. l. 3. c. 34.) vir impense doctus, alicubi conquestus est: Nominum affinitas (inquit) vocumque cognatio, dici non potest, quantas in Hist. Romana Reip. familiisque ipfius diiudicandis, tenebras semper offuderit; & quantum hodieque facessat hominibus Antiquitatis studiosis, veterum scriptorum interpretibus. Itaque duces ex hac parte longè certiores sibi adsciscere Lector noster, si velit, potest (&, ut velit, sua-deo) Caroli Sigonii, vel Onuphrii Fastos Consulares & Triumphos; nam in iis Historiam Rom. breviter & ordine adumbratam reperiet. Vel etiam Steph. Vin. Pighii Annales Magistratuum & Prouinc. S. P. Q. R. Extra quos nullum aptiorem commentarium, non ad Florum nostrum modò, sed ad ipsum T. Liuium etiam, ad Dionys. Halicarnasseum, Dionem, omnesque adeo Romanarum rerum Scriptores, nec sperari, nec optari quidem posse, affirmat eruditissimus ille Jesuita Schottus modò nominatus. Denique quum in pulcherrimo alicuius puellæ corpore, ob cæteras eximiæ formæ dotes, si quid fortè nævi occurrat inspectanti, facilè condonetur; cur non pauculos quosd. errores; in tam concinno alioquin utilique Opere, non promtè Auctori ignoscamus? Der Autor, welcher sich also durch dieses Werck einen großen Ruhm erworben, war ein gelehrter Antiquarius, geburtig von Campen in Obers Mel, Der

ber fich 8. ganger Jahr zu Rom auffgehalten Als er wieder nach Teutschland fam, hielte er sich an den Cardinal von Granvell, bei welchem er 14. Jahr lang Secretair und Bibliothecarius war. Endlich wurde er Informator bei dem Prints Carl Friedrich von Cleve, mit welchem er in Italien reisete. 2118 Bibliothecarius war. aber diefer Pring 1575. ju Rom ftarb, fam Piehius wieder in sein Vaterland, und wurde baselbst ein Canonicus Regularis. fchrieb biefem verftorbenen Pringen gu Ehren , feine Reise in einem gleichfals fehr gelehrten Werd, welchem er ben Titul : Hercules Prodicius, s. Principis iuuentutis vita & peregrinatio, gab, und zu Antwerpen An. 1587. in 8. drucken lieffe. \* Er fchrieb auch andere gelehrte und rare Werde, und farb 2. 1604. anno ætat. XXCIV. uid. HANCKIUS de Rom. rer. Script. & D. ISELINS Hift, Lexic. Tom. III. f. 937.

#### XIII.

F.RAYNERII DE PISIS SUMMA. in gros fol. 2. starce Tomi. Charactere Gothico. ad calcem Tomi 2. stehen biese Worte: Anno a nativitate dni millesimo quadringetesimo septuagesimo tercio (1473.) sexto idus ap'lis sinita deo iuvante persectaque est illa egregia L1 2 sum-

<sup>\*</sup> Estam auch zu Colln 21. 1609: in g. heraus.

Summa fratris Rayneri de Pists ordinis pdicato4: que alio nomine PATHEOLOGIA qsi tota theologia haud ab re vocata est per industriosos impsiorie artis Mgros ichannem sensensidade egra. & henrica keser de Magatia. Nurmberge vrbis ciues. eo apposito imprimendi studio. & ea corrigendi cura diligetiaq; adhibita qua maior adhiberi vix possit. De q sine sit laus & gloria deo trino z vno q est per secula benedica. Amen.

Bu erst stehet eine Prafation in Primam tabulam super pantheologia, welche sich also ans hebt : Quia in suma Rainerij que alias pantheologia vocat multe & diverse allegant & exponutur autoritates biblie. Idcirco hanc tabula de autoritatibus biblie in ea allegatis & expositis sm ordinem libro2 & capitu-104 biblie dignű duxi qi manualem seorsű coscribere. Quatinus lector eam pre maniby habes in quocuq; volumine fibi opus fuerit autoritate qua desiderat scire, ac etia querit intelligere qutotius valet inuenire. Premonitu tamé esse cupio lectoré: hactabula per omia non omibe copetere pantheologijs. sed tin illis que post annum Dni. M. cccc. lix. ex gandauo duxerut origine eo quod capitulo4 affignatio in omib9 no est vnisormis, &c. Nach dieser Tabula, steheteis ne prefato in hoc opus fratris sacobi florentimi.orni ordinis minoru, ad Episcopu Cardinale Sabinensem placetinu vulgariter nucupatum protectorem singularissimu ordinis predicatoru. &c.

Henr. Wharton in Append. ad Hist. Liter. G. Caue p. m. 4. ertheilet uns von dem berühmten Autore, und diefer uhralten Nurnbergischen verfalschten Edition, folgende Rachricht: Raynerus, gente Italus, patria Pisanus, Ord. Dominicani Monachus, Theol. ac JCtus consummatissimus, scriptor incertæ admodum ætatis, quippe quem alii ad annum 1333. ad annum 1410. alii referunt. Nos cum Trithemio eum circa annum 1301, deponimus, donec certior lux affulgeat. tat Pantheologia, s. Summa universa Theologia, Alphabetice disposita; quam multis additis, multis detruncatis, & stylo ubique immutato edidit Jacobus Florentinus Minorita Norimberga 1473. Corruptam istam editionem expresserunt Veneti 1486. Lugdunenses 1519. fol. Brixienses 1580. 2. Vol. 4. Paristenses haud ita pridem 3. Vol.f.

CASIM. OUDINUS Comment. de scriptor. Ecclesiast. Tom. III. p. 680. referirt diesen Raynerum Pisanum ad An. 1300. und pag. 681. spricht: videtur Pantheologiam suam verbotenus a Petro Londoniensi Archidiacono accepisse. uid. 99. Olearii Biblioth. Script. Ecclesiast. II. p. 121.

Von denen 2. altesten Nurnbergischen Buch; druckern, Jo. Sensenschmid und Henrico Kester, (welchen Maittaire I. p. 81. und 101. unrecht H. Ll 3 Koler

Koler nennet, ) uid. E. Reuschii Summar. Mach richt/ welche J. H. G. Ernesti woleingerich teten Buchdruckerey pramittivet ift. berühmte J. L. Bünemannus gedenctet Catal, Libb. MSS. & rar. p. 35. einer neuern Edition de A. 1519. in fol. pro 5. Chaler; nebst folgens ben Worten: Variis modis viri docti in recensendo hoc Fisani opere lapsi sunt, vt facile constet, ipsos illud non eucluisse. Jo. Gottfr. Olearius hæsit incertus, cum Reineriana Summa sit ipsa Pantheologia; nec expediuit dubium filius Jo. Gottl. Olearius in egregia aucta edit. Jen. 1711. 4. unum idemque opus. Königius in Lexico, & Comp. Oel. Lex. T. II. pag. 585. putarunt opus Tribus Voluminibus contineri; sicuti quoque aberravit idem Lexicon compendiosuni, vbi vult vixisse Seculo XVI. (forte XIII. aut XIV. voluit.) Operis prima pars a Litt. A. usque ad Litt. L. exclus.; secunda a Litt. L. ad Z. porrigitur; unde patet, effe tantum duo volumina, siue 2. partes; nihilominus quasd. editiones tria volumina conficere, ex laud. Oudino vberius de hocauct, agente patet. Mire eum comendat Trithem, n. DXIX. ed. Fabric. p. 126.; ego sane multa ex eo didici, vix aliunde nota. Jac. Florentinus, qui primus hanc Summam edidit A. 1473. in Prolog. II. Hoc opus, inquit, - - Incepit ipse (Raynerius) sub anno Dni. miles. tricentes. Tricesimo Tertio.

#### XIV.

Aεξικου λατινικου, ξωμαίκου και ἐλληνικου κτλ. Dictionarium Latinum, Graco-Barbarum & Litterale. In quo dictionibus Latinis suæ quoque Græcæ linguæ Vernaculæ, nec non etiam Litteralis voces respondent. Accessit insuper aliud in calce operis Dictionariolum, in quo prius ordine alphabetico dispositæ vernaculæ linguæ Græcæ dictiones, Græco-Litterales, tum Latinæ redduntur. Auctore SIMONE PORTIO, S. Th. Doctore. De Mandato D. Cardinalis de Richelieu, gratis dispensantur. Lutetiæ Parisiorum, impensis Societatis Typographicæ Librorum Officii Ecclesiastici, iussu Regis constitutæ, 1635. Cum Privilegio Majestatis suæ Christianissimæ. in 4. excudebat Antonius Vitray.

Es lobet dieser noquos, oder Portius, dessen Scripta selverar sind, den Cardinal de Richelieu, in der Dedication, nach damaliger Gewohns heit ungemein, und spricht gleich ansangs: Speciosum iam pridem tibi, Eminentissime Cardinalis, libertatis illud, ac Pacis Vindicis, totiusque terrarum orbis arbitri nomen merito comparasti; communis iam superest, vt Parentis appellatione decoratus, ac salutis humani generis Restauratoris assulgeas. Et prosecto quænamest, vel terra longinquitate remota Provincia, vel circumclusa vndique muris limitibus insula, quæ tam effera & barbara gens, quæ salutiseros tuæ beni-

benignitatis non percepit influxus? Ex quo enim preclaræ tuæ pietatis aufpiciis celeberrima illa fuit Typographorum Librorum Ecclefiasticorum erecta sodalitas, infinitus non modo totius Orientis orbis nationum numerus auras exhausit, ebibitque vitales; sed ipsa quondam Orbis lucidissimum lumen, ac sal, artium, scientiarumque magistra Græcia, ab inexiccabili tuæ munisicentiæ scatebra sese fecundam esse fatetur, resectamque gloriatur &c. &c.

De Autore, a Simone Portio Neapolitanoprobe distinguendo, vid. CAROLUS DU FRESNE, qui in hoc studio omnes omnium labores longo post se intervallo reliquit, in

presatione sui Glossarii Graco-Barb.

Ein ehemaliger grund , gelehrter Rurnbergis scher Theologus und Philologus J. W. hat in fein Exemplar folgende Worte vorn hinein ges schrieben: E Gallia Romam se contulit doctiss. Autor, ubieod, tempore, quo Romæ hærebam, is adhuc vixerat in ædibus civis cuiusd. Romani adversum Collegium Jesuitarum, vulgo Romanum dictum. senex erat, qui è multa lectione aciemoculorum omnem amisit, nec sic tn. in senio acquieuit, quin Juventutis studiis eruditione sua & cœcus subveniret, græcis partim colloquiis, partim vero ipforum etiam Autorum græcorum ad prælectionem explicatiene. Habebat inter alios discipulum Josephum de Juliis, Bibliothecæ Vaticanæ scriptorem Græcum, quô perfamiliariter usus sum. PræPræter hoc Lexicon nil, quod ego quidem fciam, conscripsit aliud nisi Grammaticam quamd. Gallicam, (soll vielleicht Gracam heisten) quæ ipsa etiam eruditi viri industriam commonstrat.

#### XV.

Γεμματηκή της εωμαικής γλώσσας. Grammatica Lingua Graca vulgaris. Auctore SIMONE PORTIO Romano Doctore Theologo, Parissis, sumptibus Societatis Typographicæ Librorum Officii Ecclesiastici iustu Regis consti-

tutæ. 1638. in 8. cum Priuilegio Regis.

Der berühmte Autor hat dieses nicht nur ungemein rare, sondern auch höchst nüßliche Buch, dem Belt z befannten Cardinal Richelieu gleichfals dedicirt, und solchen, pro more, dergestalt erhebt, daß er ihn unter andern also anredet: Eo splendoris & Maiestatis devenisti, vt omnium prorsus mortalium linguis superior, intuentium præstringas oculos etiam perspicacissimos, &c. Carolus du Fresne hanc Grammaticam tanti æstimauit, ut recusam Glossario suo Graco præsigeret.

Der obgedachte Nürnbergische Theologus und Philologus hat diese rare Grammatic zu Benedig mit eigner Hand selber abgeschrieben. In dessen Proæmio Portius also schreibet: Vernaculæ Græcæ linguæ Grammaticam ab nomnibus fere dixerim expectatam simul & nexpetitam, à quamplurimis frustra promission.

"fam, à nonnullis vero quibusdam veluti, delineamentis duntaxat adumbratam, néc "ab aliquo fatis adhue expressam, non tam "explicaturus, quam editurus aggredior. Grande quidem ac perarduum opus nostris, que viribus impar; sed non inaccessum: "nec enim omnium omnino difficultatum "ambages, syrtesque superare contendimus, "sed faciliorem quandam ac breuem ad hu"iusmodi Græcæ linguæ notitiam metho"dum instituimus.

Es bestchet aber diese Grammatic aus XII. Capiteln, deren 1.) de Literis, eorumque diussione, ac Pronunciatione handelt; 2.) de accentibus & spiritibus; 3.) de partibus Orationis; 4.) de Nomine: cum 2. Appendicibus, de Heteroclytis, Verbalibus, & Numerabilibus, de Adiectivis, Comparativis & Superlativis; 5.) de Pronomine; 6.) de Verbis; 7.) de Anomaliis; 8.) de Temporum Gr. linguæ vulgaris efformatione; 9.) de Aduerbiis; 10.) de Prapositionibus; 11.) de Coniunctionibus, & 12.) de Syntaxi.

#### XVI.

Quintiliani institutiones cum Commento Laurentii Vallensis: Pomponii: ac Sulpitii. in fol. in calce legitur: Impressum Venetiis per Peregrinum de Pasqualibus de Bononia Anno Domini. M. cccc. Ixxxxiiii. (1494.) Die. xyiii. Augusti.

Dia zeed by Google

Nach bem Titel Blat ftehet Campani Unre: de ad Antonium Moretum, in welcher er von Quintiliano dieses Urtheil fallet : De Quintiliano si iudicium poscas meum: illud vere mihi videor posse afferre: deesse eloquentiæ quicquid à Quintiliano non discas: & ibi artem desinere dicendi: ubi ultimum eius fuit præceptum: quo quid modo dici opor-teret: ut fortasse non temere contendisse quidam videatur: hunc aut parem Ciceroni : aut si hoc magnitudo illa divini cœlestisque ingenii non patiatur : haud multo inferiorem fuisse. &c. Worauf eine Dedication mit diesen Anfange : Worten folgt : rE-uerendissimo in Christo Patri : ac domino meo observandissimo domino Moysi de bufarelis episcopo belumnensi Omnibus Leonicenus falutem plurimam dicit. Cum hanc mihi prouinciam demandares observandissime pater ut Quintiliani institutiones oratorias emendarem &c. und dann uita quintiliani fürtslich beschrieben; dessen Vita auch sub sin. Dieser Institutionum zu lesen ist. In Append. Biblioth. Uffenbach, Tom. II. pag. 54. wird biefe Edition um 5. Chaler geschätt. Quinetiliani Institutt. instruiren einen Oratorem auf das accurateste, und sind in der that Opus elegantissimum; welche, wie Jouius in Elogiis attestirt, Poggius Brandolinus, s. Florentinus, in Constantiensi Concilio, in Salsamentarii Officina soll gefunden haben. uid. MORHOFII Polyhist. Lib. IV. p. 188. Hist. Biblioth. Fabric. P. VI. p. 60. 6 61. Jo. Alb.

Fabricii Biblioth. Lat. 1. pag. 425. & II. pag.

673. 199.

Unfer feel. Lutherus fallt felber von Marco Fabio Quinctiliano dif Urtheil: Quintilianus unus ett, qui optimos reddit adolescentes, immo viros. Hunc unum rogo ante omnia ne derelinquas. - - Ego prorsus Quintilianum, fere omnib9 auctorib9 præfero, qui fimul & instituit, simul qq. eloquentiam monstrat, id est uerbo & re docet qm. felicissime. wid. Jo. Christoph. Coleri Antholog. Fasc. I. Tom. III. p. 205. BENIAM. HEDERICHS Notit. Auctor. p. 476. Teutschen Act. Erudit. CXV. Theil p. 475. Im übrigen muß man den Quintilianum, welcher XIX. Declamationes ge schrieben hat, mit unserm Autore der Institutio-num Oratoriarum, obschon bender Wercke man gemeiniglich zusammen gedruckt sindet, nicht vermengen. conf. Gottlieb Stolles Unleit. gur Bift. der Gelahrheit / p. 133. und deffen Meue Jusage p. 18. Von einer noch altern Edition de A. 1471. siehe die Francischen Atta, die XI. Sammlung/ p. 795. 6796.

Sch habe eben auch eine alte Pauser : Edition in Sanden, welche folgenden Eitul führet: M. Fabii Quintiliani Oratoriarum Institutionum Lib. XII. Una cum Nouendecim siue eiustem, siue alterius Declamationibus argutissimis, ad horrende vetustatis exemplar \* repositis, & nunc iterum in Gallia impressis: Cum gratia & Privilegio biennali: vtpublico constat instrumento, Venundantur in ædibus Jodoci Badii Ascensii, Anno M.D.XX.

M.D. XX. XIII. Calend. Decembr. in 4. Bünemannus Catal, libb. rarr. & MSS. gedens det p. 86. auch einer raren und nitiden Paris ser edit. ap. Franc. Gryphium 1539. in groß 4. und halt solche für 3. Chaler.

\* in illustri Lexouiensium Biblioth. repertum, wie J. B. Ascensius in der Dedication ad Ludouicum Ruzeum a iudiciis ciuilibus Suppresectum, ac Regium locum in Parrhisiorum tribunali tenentem, bes

richtet.

Bayle halt diesenige Edition des Quintiliani, welsche Obrecht zu Straßburg 1698. in 4. in 2. Voll. heraus gegeben / für die allercorretesteste / in Diction. p. m. 2412. Die, welche Petrus Burmannus besorgt, und Lugd. 1720. in groß 4. gedruckt worden, ist auch gar schön. uid. A. E. Lips. e. a. p. 433. sq.

#### XVII.

Theologia naturalis fiue liber creatura4. specialit' de homine z de natura eius in quatum homo. z de his q sút ei necessaria ad cognoscedum se ipsú z deum & oe debitú ad qd' homo tenet z obligat tam deo q; proxão. 9posito a venerabili viro mgro RAYMUDO DE SABUDE. In artibo z medicina doctore. & s facra pagina egregio profesiore. in fol. litt. Gothicis.

Es hat Diefer uhralte Codex feinen Situl, wol aber einen vorangesetzten Indicem rerim Alphab. \* Sub fin. stehet : Explicit liber creaturana4 seu nature siue de hoie propter que alie creature sce sut. ex cuio ognitibe illuïat ho î cogtide d'i z creaturaru Impsfus Dauetrie per me Rychardu Paffræd. Es find alle Editiones dieses Buchs, welches Quintam essentiam Thoma Aquinatis enthalt, rar. Reimmannus recensirt Bibl. Th. I. p. 977. eine Strasburgische von A. 1501. in fol. welche auch sehr rar ift. Ex variis, schreibet er l.c. huius Opusculi editionibus, quarum quinque recenset Nicol. Antonius in Bibl. Hispan. Vet. T. II. p. 141. & post eum J. A. Fabricius de Verit. R. C. Scriptoribus C. XIX. p. 454. hac longe est rarissima, nec huic, nec isti visa, vel memorata. Et, quod mireris, pleraque

Is erat mos veterum laudatissimus, ut libris suis singulorum capitum & monumentorum tractationis indicem prasigerent, & uel universalem in totius operis libros uel speciales in singulos adornarent. Utriusque generis exempla habemus quoque ap. Henr. Valesium ad Euseb. H. Ecclel. p. 3. Eiusm. Index Gracis dicebatur Πίναξ, ἔλεγχος, ἀναγεαφν, σύλλαβος, ἐπισημείωσις, ἔμθεσις, quas appellationes edisserit Jo. Croius in Sacris ad V. T. Animaduersion. p. 37. qui p. 34. sq. de ratione Indicum ap. Veteres receptorum erudite & suse exponit. uid. Celeb. J. C. Wolsii Philosophumena. Orizen, pag. 1.

ut appareant in Bibliopoliis. Und p. 1063. gebencket Reimmannus L. c. auch einer Francks furter Aufflage von An. 1635. in 8. nebst diesem p. 1064. beigefügten iudicio: Sunt sane multa in eo præclare, scienter & acute dicta; sed stilus lutulentus est admodum, & genium sui Seculi redolet, nec methodus undiquaque est probabilis. Et in rebus plus subtilitatis interdum, quam soliditatis inest. Interim ab A. 1487. quo primum prelum subit, decies est recusum, & tamen ita exaruerunt exemplaria, vix iam ut appareant. cons. D. Buddei Isagog. Hist. Th. p. 288.

#### XVIII.

Tractatus de potestate imperatoris: ac pape. Et an apud papam sit potestas vtriusq; gladij. Et de materia cossiliorum: qui appellatur monarchia: editus per excellétissimu vtriusq; iuris doctorem dominu ANTONIU DE ROSELLIS de aretio. Sub sin. stehen bie Worte: Impensis z arte Hermani Lichtensein Coloniesse impressum anno salutis millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo (1487.) Non. Calen. Julij Uenetijs, in fol.

Der berühmte Autor war V. J. D. & in Gymnasio Patauino interpres, Eugenii IV. Pontificis Orator ad Concilium missus, postea vero Frederico II. Imp. à Secretis Confession.

filiis. Guil. Caue nennet dieses Autoris Monarchiam, in Append. Hift Litter. T. I. p. m. 91. Opus insigne, quod sub Eugenio Papaante anu 1440. elucubratu, sub Frederico Imp. post annum 1457, auxit & recensuit. In quo adductis ex S. Scriptura, Patrum scriptis, ratione, & utroque iure argumentis probare nititur, Pontificem Rom. in temporalib9 n præesse: neque ullam gladii ciuilis autoritatem, quin nec ulla supra reliquos Episcopos superioritatem habere. Prodiit Op9 istud Venetiis 1483. 1587. & habe-tur ap. Goldastum Monarch. Tom. I. p. 252. usque ad p. 556. in Indice Romanensium Expurgatorio legi prohibitu. vid. Oudini Comment. de Script. Ecclesiast. Tom. III. pag. 23 38. Jo. Wolfii Lection. Memorabil. Tom. 2. p. 28. 1. G. Olearii Biblioth. Scriptor. Ecclefiast. Toin. I pag. 70. Thomasius recensirt und excerpirt diefen Tract. in feiner Hift. Contentionis inter Imper. & Sacerdot, p. 214. fqq. weitlauffs tig. Bei vorgedachtem Goldasto find auch ans bere bergleichen Scribenten, welche die Jura der Kanser wider die Pabste desendiret, colligirt. uid. D. so. Ernst Slordens sc. Nachericht von denen Kirchensscrib. welche Jus risten gewesen, p. 41. 6 44.

Opusculum in errores Monarchie. adealcem stehen diese Worte: explicit replica inquitoris Germanie fratris Heinrici institoris aduersus dogmata peruersa Roselli. Impsia ttenetij; netijs arte z ingenio Jacobi de Leucho: expensis tamen dni Petri Liechtensteyn. Anno domini 1.4.9.9. oie vo Julij 27. in fol.

Es schreibet dieser Henricus institor, Theol. Professor: heretice prauitatis per superiorem germaniam inquisitor ab apostolica sede specialiter delegatus, ordinis pdicato4, in der Un. 1496. d. 23. Aug. datirten Dedication ad Nobile z clarissimu theologie Doctore Anthoniu Pizomannis Uenetu, gleich ansange also: Petitis a me pauperculo equidem ingenio: vt aduersus Anthonij roselli Aretini dogmata: dudum per reuerendissimos patres ac dominos, N. Teruissinum antistitem: tunc a latere legatum. ac N. Patriarcham dignissimum Uenetia 4. &c. condenata z incinerata, aliquam solidam: sideiq; consonam doctrinam sscriberem. &c. conf. heic Bibl. Usfenbach. Tom. II. in Append. p. 27. num. LIX.

Es dauret diese Strittigkeit bekannter massen noch diß auf den heutigen Tag; wiewol man am Pabstlichen Hoff grossen Unwillen darüber, in specie aber über die Parlamentss Advocaten zu Paris bezeugt, daß diese den Sak, welchen man zu Rom für irrig und Resperisch halt, ohne Scheu behaubten: Daß der Pabst die Unterthanen von dem Lidder Treue, welchen sie einmal einem Prinspen geschworen haben, nicht loß zählen Konne, und daß die Autorität der Könisge und Sürsten von der Autorität des Mm

Vabsis nicht abhange. Allein wer sich in den Fraités des libertés de l'Eglise Gallicane, und andern zu diefer Materie gehörigen Schriff, ten nur ein wenig umgegeben, wird bald finden, daß man diese Freiheiten sonderlich auf 2. Pun-Eten, als Principia, reducirt habe : 1.) Daß die Vabste in weltlichen Dingen in Franckreich gar nichts zu sagen haben ; 2.) daß auch in Beistlichen ihre Gewalt nicht absolut, sons bern burch gewisse Canones eingeschranctet sei. Und hierauf grundet sich das Regale des Konigs in Franckreich , geistliche Beneficia ju vergeben , und die Einfunffte der verledigten Stellen zu genieffen , wie aus vielen diffalls von Un. 1675. an gewechselten Schrifften ers hellet und zu ersehen ist. vid. Teutsche Act. Erudit. 1. Theil p. 29. Jedoch ließ der Ros nigliche Frankosische Staats , Rath , zu vie= lem Bergnigen bes Hoffs zu Rom, 21. 1731. ben 10. Martii von wegen diefer Streitigkeis ten, so sich über die Beiffliche Autorität und Die Weltliche Gewalt erhoben, ergehen . und ein allgemeines Stillschweigen imponiren , und zwar unter ber Straffe , daß bie Ubertrettere als Rebellen wider Die Befehle des Königes, und als Stohrer der offentlichen Ruhe angesehen werden sollten.

XIX.

#### XIX.

uennatum Libri Decem Hac altera editione libro vndecimo aucti, & multiplici antiquitatis historia, Gothorum, Longobardorum, & Italicorum ab anno post diluvium centesimo quadragesimo primo, usque ad annum Christi MDLXXXVIII. amplissimè locupletati. Cum. Indice. locupletissimo. Ad. Sixtum. Quincum Pont. Opt. Max. Venetiis, MDXC. Apud Franciscum Franciscium Senentem. in fol.

In Pref. ad Vrbem Rauennam patriam, monet A. scripfisse quidem centum iam & quadraginta annis, Desiderium Spretum, Rauen, ciuem, elegantissimum de rebus Rauen. libellum\*, sed paucula tantum eaque ita strictim attigisse, ut unum Dominatus Veneti, in quo sese latissime essundit, initium,

conscribere voluisse demonstret.

Es kam diese noch ziemlich ordentlich geschries bene Historie von Ravenna auch 1603. in 4. zu Venedig heraus; allein unsere Edition in fol. wird gar rar gehalten, und, wegen der vielen Diplomatum, sleißig nachgeschlagen. vid. J. B. Menckens Verzeichn. der Geschicht. Schreib. p. 362. In der Uffenbach. Biblioth. 1. pag. 480. wird sie für 8. Thaler geschäpt. Mm 2

<sup>\*</sup> Qui Tom. VII. Thef. Antiqq. & Histor, Italia Grac, a P. Burmanno continetur.

Der Autor war des Pabsts Clementis VIII. Leib. Medicus, und ein berühmter Historicus, der auch in Gesandtschafften gebraucht wurde. Er starb A. 1607, æt. 68. vid. Geslehrt. Lexic.

#### XX.

Enneades MARCI ANTONII SABELLICI Ab orbe condito Ad inclinationem Romani Imperij. 2. Tomi in fol. max. Ad calcem Enneadis Septimæ Lib, IX. & ultimi, sten hen biese Borte mit grossen rothen Buchstaben: Impressum Venetiis per Bernardinum & Matheum Venetos. Qui vulgo dicuntur Li Albanesoti. Anno Incarnationis Dominice. Mccccxcv111, (1498.) pridie Calendas Aprilis. Regnante Inclito Augustino Barbadico Serenissimo Venetiarum Principe. Feliciter diuque & fauste superstite diu.

Darauf folget: Secunda Pars Enneadum M. A. SABELLICI ab inclinatione Romani Imperii vsque ad Annum M. D. IIII. cum Epitome omnium Librorum & Indice Litterarum ordine digesto; nebst diesen Schlus: Worten: M. A. Coccii Sabellici Rapsodia Historiarum ab orbe condito Enneadis Vndecimæ Liber Secundus sinit. Impressum Venetijs per Magistrum Bernardinum Vercellensem anno. M.D. IIII. (1504.)

Die, NX, Octobris. Cum Privilegio.

Es ist diese erste Edition, nicht nur rar s
sondern auch sehr schon. Daher solche T. 2.
Bibl

Bibl. Uffenbach. Append. pag. 97. editio, si vel chartæ vel typorum nitorem magnitudinemque spectemus, augustissima atque splendidissima genennet, und um XV. Thaler gesschätzet wird. Allein es sind nur 7. Enneades darinn enthalten, deren 1. bis auf den Todt Königs Salomonis, und die letzte bis auf die Migrationem Gentium, gehet. Auf diese folgte die complete Pariser Aufflag von Un. 1509. in fol. in 2. Tomis, barinnen XI, Enneades enthalten sind. Nach der Zeit haben diese sogenannte Rhapsodias Historicas CASP. HEDION, in seiner synopse Historica bis auf das Jahr 1538. und C.S. CURIO bis auf das Jahr 1560. continuiret; welcher lettere die Opp. Sabellici, daran er grossen Fleis gewens bet, zu Basel 1560. in 3. Tomis in fol. hers aus gegeben hat; welche neue und letzte Edition der Herr von Uffenbach. T. 2. Bibl. p. 209. um XII. Chaler taxiret hat. Mr. Bayle hielt, nebst andern Belehrten, nicht viel von Diesem Werd. Und P. Jouins urtheilet in scis nen Elog. Cap. 48. p. m. 115. bavon alfo: Sed in Enneadibus omnium temporum, ab Orbe condito memoriam complexus, uti necesse fuit, ingenti operis instituto festinanter indulgenti, res illustres præclara cognitione dignissimas perobscura brevitate adeo vehementer offuscavit, ut excitatam uberrimo titulo legentium cupiditatem passim elu-ferit, quum omniain acervum angustissime coarctata, nequaquam certa effigie; sed exi-m m 3 guis

guis tantum punctis, & lineis annotata de-

fignentur.

Der Autor war eines Schmidts Sohn, ges boren in einer fleinen Stadt in Italien, genannt Vicus Varronis, jeto Vicovaro, im Kirchens Staat in der Landschafft Sabina. Er hatte unter andern diese rare Qualitat, bag er mit seinen himmelblauen Augen auch im Finstern feben und lesen konnte. Bei dem bekannten Pomponio Lato zu Rom hielt er sich lange auf, ber ihn privation unterrichtete, ihm einen neuen Schul , Mahmen Sabellicus, welchen er nach Diesem beständig geführet hatte, gab, und ihn offentlich jum Poëten cronete. Die Venetias ner zogen ihn endlich in ihre Dienste, und machten einen Historiographum Reip. Venetæ, und, wie einige wollen, ber Cardinal Bef-Sarion, einen Bibliothecarium aus ihm. Das Latein verstund er ziemlich ; nur will ihn nies mand, und sonderlich J. C. Scaliger, für einen glaubwurdigen Historicum passiren laffen. Jes boch schreibet Toscanus in seinem Peplo Italia von ihm also:

Coccius à prima complexus origine mundi Historiam, iunxit cum breuitate fidem. Nec modo cuncta suis populatur scripta li-

bellis,

Omne sed Autorum præripit ille decus. Er starb An. 1505 im 70. Jahr seines Alters, alleine eines garstigen Tods, von welchem der seel. Herr Prof. MOLLER zu Altdorff in seiner A. 1698. gehaltenen Diss. de Sabellico also schreibt: Concubina tædio hircosus captus Senex, &

ad

ad vuluiuagam relapsus venerem, id quod natura cogit, in obscænitate sibi acceleravit. Es werden auch Sabellici Leben und Schristen Centur. X. Hamb. Biblioth. Histor. p. 235. sqq. weitläusstig beschrieben. Wer Sabellici Portrait sehen will, der schlage p. 189. in Jo. Jac. Boissardi Iconib. nach. conf. etiam D. ISELINS Hist. Lexic. IV. f. 171. & BATLE Diction. p. m. 2505.

#### XXI.

Prosopographia Heroum atque illustrium Virorum totius Germaniæ Pars Prima. In hac personarum Descriptione omnium tam armis & autoritate quam literis & religione totius Germaniæ celebrium virorum Vitæ & res præclare gestæ bona side reseruntur, a Condito Mundo, adeoque prima linguarum consusione, ad Caroli Magni Primi Germanorum Imperatoris tempora, atque annum post Christi nativitatem octingentesimum usque. Pars Securida a Carolo M. ad Maximilianum I. Cærmania a Carolo M. ad Maximilianum I. Cærmania. cunda, a Carolo M. ad Maximilianum I. Cæsarem, ipsumque annum Christi 1500. usque. Pars Tertia, eaque primaria, à Maximil. I. ad Maximilianum II. Cæs. ipsumque annum præsentem 1,66. Opus plane novu & iucundissimum, ex omnium fere gentium Chronicis, Annalibus, & Historiis magna diligentia excerptum: & uiuis Heroum imaginibus (quantum fieri po-tuit) passimillustratum: ac nunc primum ob patriæ mm 4

patriæ decorem in lucem editum. ita quod instar continuæ Historiæ Germanorum esse queat. Authore Heinrico Pantaleone Physico Basiliensi. Basileæ in officina Nicolai Brylingeri, A. 1565. & 1566. in sol. c. essig. Autor.

Pantaleon hat dieses auf vielsältige Art ningsliche Werch Joh. Jacobo Archiep. Salisburg. und Alberto Bauariæ Duci, nec non cæteris Superioris Germaniæ Proceribus, dedicitt. Sin welcher Dedication der Autor unter and bern schreibt: ipse magnis sumptibus & laboribus hincinde per Germaniam prosectus, ea quæ latebat inquisiui, & in omnem patriæ usum in terno Tomo proposui. quod si etiam in Prima editione aliquid prætermissum, aut minus dextrè annotatum, id posteriori (cum Latinè atque Germanicè \* omnia proponetur) magno sænore resarcietur.

Die Teutsche Edition dieses berühmten und sehr raren Helden, Buchs, kam in 3. Theisten, such it. Teutscher Nation warhaffster Selden, &c. zu Basel 1578. in solcheraus. Welche Edition viel vermehrter, als die Lateinissche ist; daher man auch mehr nach dem Teutsschen Eremplar, (welches Tom. 2. Bibl. Uffenbach. pro 4. Thaler 30. Ur. Estimiret ist) wegen seiner Vollkommenheit, als nach dem Lateinschen zu trachten hat. Doch sind bees de selv var, und selten in Bibliothequen ans zutressen. vid. D. ISELINS Sistor. Lexic. s. 790. Im 3. Stuck der nürzlichen Arbeis ten

ten der Gelehrten im Reich / pag. 265-280. werden beide Editionen weitlaufftig recensirt.

#### XXIL

Quod Judæi Messiam, qui venit, ceu venturum, temere expestent. Libellus sane dostus. RABI SAMUELIS. Argentorati apud Johannem Heruagium, IIII. Nonas Julias. Anno Domini M.D.XXIII. in 8.

Joa, Heruagius melbet in ber prafatiuncula ad Lect. von diefer Epistola R. Samuelis Ifrabelita, oriundi de civitate regis Morochiani ad R. Isaac, Magistrum Synagogæ, quæ est in Subiulmeta, in Regno prædicto, folgendes wenige: datus est libellus ille R. Samuelis (qui & Veri Messia Parastasis audit,) plane doctus Coloniæ latine, ex fonte Arabico, Alphontio boni hominis Hispani interprete, qui magis proprietati linguæ studuit, quàm ut lenociniis, picturatisue, excoleret voculis, credens & nudæ veritati suam deberi lauream. &c Und ad calcem huius libelli heist es: Nota quodiste libellus videtur fuisse occultatus per Judæos ultra ducentos annos & triginta - - Judæi enim videntes quod per to: evidentia testimonia Prophe-tarum, ipsorum errores convincerentur, istum librum tanto tempore occultauerunt, ne per Catholicos fideles ipforum errores Mm 5

possent argui per contenta in hoc Libello. Qui translatus est sub annis Domini. 1239.

Es fam dieses Buchlein auch Teutsch um ter folgenden Titel heraus: Gespräch zweyer Judischen Rabinen, von der Person Christi, das nemblich er der ware Meßias, und allberent kommen, unnd die Juden eines andern ohne Grundt Göttliches Worts noch warten. Prstlichin Arabischer sprach von Rabi Samueln beschrieben, volgend in die Latinische, und endtlich den Schwachgläus bigen Christen zu trost in Teutsche sprach transscriert worden. Dendelberg, durch Jacob Müller. M.D. LXXXIII. in 8.

Nebst einer Dedication des Buchdruckers, (welcher dieses alte Buchlein auf etlicher gute herwigen Christen Anhalten von neuem in Druck verfertigt) an den Stadt: Rath zu Schwas

bist Sall.

In der berühmten Türnbergischen Bibliothec ist ein Codex MS. von dieser össters ges druckten Ppistel: nebst einer Ppistel Fr. Alsonsi Boni hominis Hispani, deren Hoornbeek gedencket, und andei meldet, daß selbe in der Biblioth. Ultraiectinazu sinden sei. Adscribam, igitur eam memoriæ ergo ex Codice Nurin, berg. cum haud omnibus nota sit. Ea au, tem hæc, & huius est tenoris: Reueren, do in Christo Patri Fratri Hugoni magistro, Ordinis Prædicat. ac Sacrosanctæ paginæ, prosessori ejus sudditus Fr. Alsonsus Boni Hominis Hispanus promissam obedientiam semper in omnibus devotam.

Cum

"Cum ego propter parvitatem meam & "infufficientiam non fim talis, qui vobis, & pro vobis fciam vel possim aliquid ma-"gni facere, vel saltem assistere, tamen in "laboribus & curis vestris, quæ pro vestra , quiete omnium & totius ordinis pace, in Curia futtinetis, ad folatium vestrum ali-"quale, quam subleuamen laboris, hunc li-"bellum antiquissimum, qui nuper perue-,nit ad manus meas, & fuerat in antea tot , temporibus occultatus, primum Xenium , vobis mitto. Sciendum, quod inter Ju-"dæos multum gloriantur illi, qui Arabatarum obtinent provinciam terrarum. Tum nquod iste liber fuit antiquorum prophetia-,rum scientiis copiose, tum quod in eis ut-"pote paucis Judæis & paucioribus Christianis notum, scribunt confidentius secreta sua, quæ volunt ab aliis occultari. "causa iste Judæus, ut æstimo, licet cathecumenus, autor huius libri ipsum non he-, bræo sermone, sed in arabico annotauit. "Ego vero in transferendo ipsum, Auctori-"tates bibliæ ab isto Judæo inductus, scri-"psi in locis suis in Arabico pariter & latino ,non ut in nostra translatione haberentur "secundum b. Hieronymum, sed utiste Ju-"dæus scripsit, qui composuit istud Opus. "Et hoc feci, ne aliquis posset mihi impo-"nere, quod ego in textu præsumserim ali-,quid apponere, vel diminuere, vel etiam immutare. Et super hoc erunt omnes. ,qui sciunt Arabicum, mihi testes. Et hoc dico.

"dico, quod Judæus iste translationem no-"stram non sequitur, ut videbitur in pro-"cessu, aut ut credo oportuit ipsum expo-nere in latino, prout ipse loquitur in Ara-"bico, eius modum loquendi, quantum mihi est possibile, & ordinem observando, "alias non interpres eius sed corruptor libri "sui possem dici. Nec Judæi si viderint sistum librum in utraque lingua scriptum, non conuincerentur per eum, si viderint, ,quod auctoritates in latino ab hoc descri-"pto discordarent. Et cum solatio vestro ,Pater mi, & Domine ac Magister, hic est , finis alius, quem intendo. Conseruer vos ordini nostro Dominus noster Jesus Xrus per multa tempora in fua gratia. "ptum Parisiis, per manum modici serui "vestri Alfonsi, in nomine Dei miserantis, in squem speramus. Amen. Worauf nache folgende Worte stehen: Incipit Epistola translata de Arabico in latinum per Fratre Alfonsum boni hominis Hispanum. Quæ Epistola cuius sit edicoe, & ad quid valeat, procemium ipsi, Epistolæ & narratio eius pleni9 declarabunt cum titulo, qui est talis: Epistola, quam scripsit mgr Samuel Israelita omnibus de Feni civitate regni Moracham, ad R. Isaac magrm Synagogæ, quæ est sub Juliæ Nera in Regno prædicto. Das Proæmium dieser Epistel sångt sich also an: Conservet te Deus o Frater & permanere faciat, usque, &c. Der darauf solgens Den

ben Capitel sind an der Zahl 76. Ob aber awischen diesem MS. und ben gedruckten Exemplarien ein groffer Unterscheid sei, wird fich in einer angestellten Collation weisen. findet sich in obgedachter Nurnbergischen Bibliothec noch eine andere Epistola MS. R. Sa-muelis ad R. Isaac, deren Titul also lautet: Epistola per modum Dyalogi sub nomine magni doctoris & magistri Samuelis iudaicæ Legis, ad Xum conversi. Scripta ad suum consocium mgrum Isaac præfatæ iudaicæ legis, ut inuitatus veniat accumbere cum Abraham Isaac & Jacob in Regno Dei, prout Xtus Dei filius Lucæ XIII. resonat. Die Epistel selbst aber ift fehr lang, 6. und ein halbe Seiten in fol ziemlich eng geschrieben, und fangt sich mit diesen Worten an : Honoran-de D. Isaac ac nostræ legis venerabilis magister. In Deo nostro Adonay sedente super Cherubim te saluto. &c. Sie endiget sich mit diesen Worten: facile contemnimus omnia, si a cordibus nostris peccatorum non recesserint tormenta, &c. Das Berct an sich selbst ist sehr prolix, und in 3. besone Dere Bucher eingetheilt, deren 1.) aus 29. bas 2.) aus 49. und bas 3.) aus 13. Capituln bes stehet. Über ein jedes ift ein besonderer Index. Die Materie bestehet aus gewissen Preambulis, aus den vornehmsten Patribus heraus genoms men, bie ihren meiften Grund aus ber Propheten Beiffagungen von Chrifto haben. Wer eigentlich Autor davon sei, und, ob es bereits

in dem Druck heraus gekommen, fan ich zur Zeit nicht wissen. conf. J. C. Wolfü Bibl. Hebr. T. I. p. 1099. sq.

#### XXIII.

The History of the Coronation of the Most High, Most Mighty, and Most Excellent Monarch, James II. By the Grace of God, King of England, Scotland, France and Ireland, Defender of the Faith, &c. And of His Royal Confort Queen Mary: Solemnized in the Collegiate Church of the St. Peter in the City of Westminster, on Thursday the 23. of April, being the Festival of St. George, in the year of Our Lord 1685. With an Exact Account of the several Preparations in Order thereunto, Their Majesties most splendid Processions, an Their Royal and Magnificent Feast in Westminster-Hall. The whole Work illustrated with sculptures. By his Majesties Especial Command. FRANCÍS SANDFORD Esq; Lancaster Herald of Arms. In the Savoy: Printed by Thomas Newcomb. One of his Majestie Printers. 1687. in gros fol.

Franciscus Sandford hat dieses splendide und auf specialen Besehl des Königs und der Kösnigin geschriebene, rare, mehrentheils nur bei Hoff ausgetheilte Erdnungs, Werck dem Kösnin selber dedicirt, und in 3. Theile eingetheilt. Der erste enthält ein Journal von denen Praparatorien, der andere was am Cronungs:

Lag

Tag vorgegangen, und der dritte/was dars auf erfolgt. Es ist mit Rupsfern durch und

durch illustrirt.

Der Autor davon war ein Irrländischer Edels mann, welcher sehr jung nach Engeland gieng, in Studiis aber nicht allzuweit kam / jedoch Herold von Lancaster (welches wie bekannt eben keine der kleinesten Chargen in England ist) wurde. Er hat auch sonst in Englischer Sprach eine Historiam Genealogicam Regum Lustania; it. a Genealogical History of the Kings of England geschrieben, die 1677. (wels che Edition T. 2. Bibl. Uffenbach. p. 85. pro 12. Thaler æstimirt wird) und A. 1683. in sol. zu Londen wieder auffgeleget worden \*, mit sonders barer accuratesse geschrieben.

#### XXIV.

Censura in quendam auctorem, qui sub falsa inscriptione Berost Chaldai circumfertur GASPARE VARRERIO Auctore. Apud H. Comelinum Typographum Palat, MDXCVIII. in 8.

Varrerii Dedication A. 1563. ad Antonium Amulium S. R. E. Tituli S. Marcelli Presbyterum Cardinalem, ist lesenswürdig. v. Fabricii Bibl. Lat. III. pag. 888. Son der Eins theis

Delche Aufflag in A. E. Lips. A 24. p. 1. sq. und in Jo. Subners Biblioth. Geneal, p. 335. recensiret ist.

theilung dieses Opusculi schreibet der Autor p. 11. selber also: Primo qui vir suerit Berosus (quem Joa. Annius Viterbiensis laudidius in cœlum ferre aususest,) ostendemus (np. Chaldæus in Astrologia facile princeps;) deinde hos quinque libros, illi salso adscriptos, non esse fragmenta iusti alicuius operis docedimus; tertio probadimus Chaldaicam illius historiam, ex qua multa Flauius Josephus & D. Hieronymus in sua volumina retulerunt, & de qua Plinius & Agathius mentionem secerunt, non esse hanc, quæ vulgo circumsertur & ab Joa. Annio Viterbiense commendatur, suisque interpretationidus illustratur; postremo nonnullis adversariorum obiectionidus respondedimus.

Groschupsius gedencket Fascic, I. Conlett, libb. rarior. p. 65. einer raren Edition, welche zu Rom A. 1565. in 4. heraus kommen ist, und recensirt dieses Buch I. c. sehr weitlaufftig.

Was den Autorem, Casp. Varrerium, bestrifft, so war er ein gelehrter Portugies, und berühmter Geographus, welchen der Insant Henricus aus Portugall nach Rom, um bei dem Pahst für den erhaltenen Cardinals, Hut Danck abzustatten, geschickt. uid plura in Antonii Biblioth, Hispan.

#### **108** )o( **808**



# I. Register derer in diesem Sweiten Band

recensirten

### Bücher und Schrifften.

#### A.

| Abelly Lud. Sacerdos Christianus.           | 213   |
|---------------------------------------------|-------|
| Aberlins Joach. Bibel gefangsweiß.          | 81    |
| Abrami Nic. Pharus V. Test.                 | 1     |
| Acidalii Val. Epistola.                     | 216   |
| Адаріі арақтымы бытуда.                     | 90    |
| Agrippa H. C. de occulta Philos.            | 218   |
| de incertitud, & vanit. scientiarum.        | 221   |
| Alchabitius.                                | 226   |
| Alcoran, Gallice per A. Ryerium.            | 227   |
| Ammirati Scip. Famiglie Nobili Neapoletane. | 233   |
| Ammonii W. Gesangbuch.                      | 234   |
| Amyraldi Mos. Vie de Franc. Seign.          | de la |
| Nonë.                                       | 231   |

N n

Angli.

#### Register.

| A   | nglicus Barh. de proprietat. rerum.       | 236<br>373 |
|-----|-------------------------------------------|------------|
|     | Anonymi                                   | 3/3        |
|     |                                           |            |
| -   | - Auslegung der X. Gebot.                 | 393        |
| • . | - Catalogue of te English Writters.       |            |
| •   | - Chiromantia.                            | 238        |
| •   | - Diarium Eruditorum.                     | 94         |
| -   | - Gesang, Buch der Brüder                 |            |
|     | men.                                      | 262        |
| •   | - Gloria Germanorum.                      | 24I        |
| •   | - Zimmel, Wagen.                          | 239        |
| -   | - Meß von der Sochzeit Un                 | or. Carls  |
|     | stadts.                                   | 379        |
| -   | - Pasquillorum Tomi II.                   | 112        |
| - , | - Satyra 2. Herculis tuam fidem, &c.      | 242        |
| •   | - Vater Unfer, &c. erflart.               | 389        |
|     | - de Vita Cristi.                         | 87         |
| _   | - von zweierley Menschen.                 | 240        |
| A   | ntonini Hist. s. Chronic.                 | 445        |
| A   | pono Petri de Geomantia, Italice.         | 243        |
| A   | riminest R. Attila.                       | 441        |
| A   | ristophanis Comædia.                      | 245        |
| AL  | uenaris Abr. Astrologia.                  | 248        |
| A   | uila Jo. Epistola Spirituales, Hispanice. | 92         |
| ٠   | B.                                        |            |
| B   | angii Th. Calum Orientis.                 | 158        |
| B   | arns Rob. Sententia.                      | 251        |
| B   | asilius M. de poëtar. orat. & historicore | um ac phi- |
|     | los. leg. libris.                         | • .9       |
| B   | edaei Jus Regium.                         | 440        |
| B   | enavidii M.M. 1Ctorum Imagines,           | 448        |
| _   | •                                         | Bener-     |
|     |                                           | -          |

#### Register.

| Beuerland Hadr. de P. Orig.                 | 254   |
|---------------------------------------------|-------|
| Biblia Lat. A. 1481.                        | . 12  |
| Teutsche, absque anno.                      | 14    |
| Marnb. 1483.                                | 19    |
| Graca, 1518.                                | 255   |
| - Hispanica Cypr. de Valera.                | 257   |
| Blaureri Ambr. Bericht.                     | 259   |
| Bodii Herm. Unio Dissidentium.              | 509   |
| Bongarsii Jac. Gesta Dei per Francos.       | 265   |
| Brenzii Sam. Frid. Judischer abgestre       |       |
| Schlangenbalg.                              | 268   |
| S. Brigitta Offenbahrungen.                 | 314   |
| Ć                                           |       |
| <b>C</b> •                                  | ,     |
| Calasso Marii de Concordantia Ebr.          | 316   |
| Calat (Calloti) Jac. Images de tous les SS. | 23    |
| Campanella Thom. de libb. propriis.         | 25    |
| Cassianus Jo. de institutis Cænobiorum.     | 321   |
| Chrysolora Erotemata.                       | 29    |
| Chrysostomus de Cordis Compunct.            | 272   |
| Chytraum D. David ad Carmina & Episto.      | la de |
| Coniugio.                                   | 272   |
| Cingularii Hieron. Synonyma.                | 323   |
| Clichtouai Jod. Elucidarium Ecclesiast.     | OII   |
| Comestoris Petri Hist. Scholast.            | 3 L   |
| Concilium zu Basel.                         | 34    |
| Crescentiis P. de Opus ruralium Commodorum. |       |
| Crispini Jo. Actiones & Monim. Martyrum.    | 330   |
| Crusii Mart. Turco-Gracia.                  | 335   |
| Curionis C.S. Pasquillus Ecstaticus.        | 117   |
| Cusani Nic, Concordia Cathol.               | 339   |
|                                             |       |

## Register. D.

| Dionysius Halicarn.                           | 35    |
|-----------------------------------------------|-------|
| Dobers Andr. Antwort auf 3. Articel.          | 120   |
| Donne Jo. Ignatius his Conclave.              | 37    |
| Durrers Albr. Unterweisung der                | Hela  |
| fung.                                         | 346   |
| von Menschlicher Proportion.                  | 348   |
| <b>E.</b>                                     |       |
| Eberlin Jo. Vermahnung.                       | 160   |
| Ecci. Joa. deutscher Brief an den Magi        | ftrat |
| zu Murnberg.                                  | 75    |
| Egenolphi Christi, Flores Hesperidum.         | 51    |
| Eleutherius Aug. de Arbore scientia B. & M.   | 355   |
| Emsers Hier. N. Testam.                       | 403   |
| Eobani Hessi Epicedion in funere Alb, Düreri. | 353   |
| Fsalterium.                                   | 360   |
| Europai L. C. Monarchia Solipsorum.           | 54    |
| <b>F.</b>                                     |       |
| Fagii P. Thargum Onkelos.                     | 124   |
| - Precationes Hebr.                           | 127   |
| - Capitula PP.                                | 128   |
| Fauentini Didymi Oratio.                      | 163   |
| Faunus Luc. de Antiqq. Vrbis Roma.            | 167   |
| grand Sebast. von dem Laster der              |       |
| denheit.                                      | 169   |
| du Fresne Caroli Hist. Byz.                   | 62    |
| Fulgentis Opera.                              | 363   |
| de Fürstenberg Ferd, L. B. Monumenta          |       |
| born                                          | 172   |
|                                               | - G14 |

G.

| ,                                           |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Gaudentius Pagan. de Candore Politico.      | 47     |
| A. Gellii Noctes Attica.                    | 55     |
| Gæbelii J.C. Vita J.V. Andrea.              | 8      |
| Groß Erh. Cordial.                          | 376    |
| н.                                          |        |
| Harmonia Confessionum sidei.                | 325    |
| Herolt Jo. Sermones de Tempore.             | 60     |
| Soffmeisters Seb. Untwort auf die           | Ubleis |
| nung D. Eckens.                             | 174    |
| Holungii Jo. Vita.                          |        |
| I.                                          |        |
| Indagine Jo. de Chiromantie.                | 449    |
| Indulgentiarum Lib. Norinb. MS.             | 78     |
| Ingen Marsil. ab libb. Sententiar.          | 452    |
| Joerg von Murnberg Turckische               | Chro-  |
| nic.                                        | 446    |
| Jona Justi Epistola aliquot.                | 418    |
| К.                                          |        |
| Rirchen : Ordnung Marggr. und L             | Turns  |
| hermitche                                   | - 4    |
| Kuhlmanns Q. Meubegeisterter Bolim.         | 128    |
| L.                                          |        |
| Latinii Lat. Biblioth. S. & profana.        | 453    |
| Lazii W. Resp. Rom.                         | 456    |
| Leonis Med. Dialogi de Amore, Italice.      | 175    |
| Liberi Ant. Familiarum Epistolarum Compendi | um.64  |
| Nuls                                        | Lid:   |

| et cylitet.                                      |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Lichtenbergers Jo. Practica.                     | 467     |
| Lombardi Petri libb. Sententiarum.               | 472     |
| Lucanus de Universi natura.                      | 72      |
| Lupold. Babenb. de Veter, Princip. German        | . reli- |
| gione.                                           | 479     |
| Luscinii Ottom. Allegoria Psalmor.               | 476     |
| Psalterium.                                      | ibid.   |
| M.                                               |         |
|                                                  |         |
| Magni Ol. omnes Goth, Sueon. Regg.  Mamotrectus. | 131     |
|                                                  | 67      |
| Mantuanus Bapt. de Patientia.  Mardenus Mos.     | 69      |
| Martini Poloni Sermones.                         | I 37    |
| Massus Andr.                                     | 460     |
| Mechovia Matth. de Chronic. Polonor.             | 137     |
| Mengi Hier. Fustis & Flag. Damon.                | 462     |
| Mülleri Andr. Symbola Syriac.                    | 134     |
| Excerpta MSS. cuiusdam Turcici.                  | 137     |
| - Excerpt a 20055, Catastam, Turcici.            | . 141   |
| N.                                               |         |
| Noyse Jo. Engelb. vid. infr. Jac. Schrence.      |         |
| 0.                                               |         |
| Ochini B. Catechismus, Italice.                  |         |
| Ottonis Jul. Conr. Gali Rasia.                   | 142     |
| - Grammat, Ebr. S. Rabbin.                       | 482     |
| Ouidii Opp. de A. 1480.                          | 485     |
| Ommi opp, 45 12: 1400                            | 486     |
| P.                                               | ,       |
| Pamingeri Soph. Epitaphia, &c.                   | 336     |
| Pantaleonis Heinr. Prosopographia.               | 535     |
|                                                  | Pan_    |
|                                                  |         |

Blassed by Google

| Panuinius Onuphrii libb. de Ludis Cir  | censibus; de |
|----------------------------------------|--------------|
| Triumphis.                             | 490          |
| Antiqq. Veronenses.                    | 492          |
| Paruta Pauli Discursus Politici.       | 496          |
| Perotti Nic. Cornucopia.               | 498          |
| Petrarcha Franc. Opp.                  | 503          |
| Picherelli P. Opuscula Theol.          | 145          |
| Pighii Steph. Vin. Annales Roman.      | 511          |
| Dircamerin Charit. Brief.              | 378          |
| Pisis Raynerii de Summa.               | 515          |
| Platina de Vitis Pontificum.           | 410          |
| Poggii Facetiarum lib.                 | 148          |
| Portii Simon. Dictionarium Græco       | -            |
| rum.                                   | 519          |
| Grammatica Gr. Barb.                   | 521          |
| Postellus Guil. de Etruria Origg.      | 151          |
| - de Originibus.                       | 153          |
| Q.                                     |              |
| Quinctiliani Institut. Orat.           | 522          |
| R.                                     |              |
| Rosellis Anton. de Tract. de potestate |              |
| Papa.                                  | 527          |
| Rubei Hieron. Hist. Ravennat.          | .531         |
| Ruß Wolffg. Sermon.                    | 386          |
| S,                                     |              |
| Sabellici M. A. Enneades.              | 532          |
| Sabunde Raym. de.                      | 525          |
| Samuelis R. lib. de Messia.            | 537          |
| Sandford Franc, History of Coronation. | 542          |
| W n 4                                  | Schraus      |

| Register.                                       | ~         |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Schrendens von Moning Jac. Bilder Beschreibung. | und<br>40 |
| Schreyers Seb. Leben.                           | 78        |
| Seruetus Mich. de Trinitatis erroribus Dialogi. | ibid      |
| Т.                                              |           |
| Testament N. in MS.                             | 396       |
| H. Emfers.                                      | 403       |
| Grac. Nic, Gerbelii.                            | 399       |
| <b>V.</b>                                       |           |
| Varrerii Casp. Censura in Berosum Chald.        | 543       |
| $\mathbf{w}_{ullet}$                            |           |
| Weigelio Val. Epithalamia scripta.              | 409       |

Z.

Zeltneri D. G. G. Schrifftliche Nachricht von Jo. Kezmann. 183

Zwinglii Ulr. Lehrbuchlein.



II. Re-

## II. Register

Uber die in diesen

## Aechs Atucken

vorfolmmende

### AUTORES,

und enthaltene

## Merckwürdige Sachen.

A.

| Abendmal.               | 447      |
|-------------------------|----------|
| Accentuation.           | 183. fq. |
| Albizius Ant.           | 108      |
| Arbor Scientia B. & M.  | 356      |
| Arnoldus de Hildesheim. | 64       |
| Attila.                 | 441. fq. |
| Avenarius Jo.           | 335      |
| <b>B.</b>               | , ,      |
| Barns Rob.              | Six      |
| Baumgartner Hieron.     | 424      |
| Bencker Jo.             | 13       |
| Bernhardi. Batthol.     | 379. fq. |
| Beroaldus Phil.         | 55       |
| Besoldus Hieron.        | 423      |
| Bonauentura,            |          |
| Bononii Ant. Epistolæ.  | 89       |
|                         | 47       |
| Boysen Pet. Adolph.     | 400      |
| Nn 5                    | Bren-    |

| P 1. 0. 1                     |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Brentius Jo.                  | 124             |
| Bucerus Mart.                 | 124             |
| Buchdruckerei in Stalien.     | 499             |
| Bucher rare, deren Criteria,  | in der Vorrede. |
| Bufarelis Moyses de.          | 523             |
| Bulpen Henr. de.              | 375             |
| C.                            |                 |
| Carlstadt.                    | 379             |
| Ceporinus Jac.                | 395             |
| Churrer Gasp.                 | 241             |
| _                             | 507             |
| Cicero. Clinger Conr.         | 376             |
| Cochlaus Jo.                  | 192.367.381     |
| Codomanus Sam.                | 52.53           |
| Colbert J. B.                 | 63              |
| Connellus Jo.                 | . 55            |
| Constantini M. Donatio.       | 345             |
| Crassier Baro de.             | 14              |
| Cruciger Casp.                | 52              |
| Cruciger Ozip                 |                 |
| <b>D.</b>                     |                 |
| Dachselius M. Ge. Christ.     | 183             |
|                               | 393             |
| Decalogus.<br>Dieterich Beit. | 360             |
| Dobnebk ; vid. Cochlæus.      | 3               |
| Drautensdorffer Andr.         | 388             |
| Durnhofer Laur.               | 334             |
| Durnnojer Laui.               | 3,74            |
| E.                            |                 |
| Eberus Paul.                  | 201             |
| Ebnerus Hieron.               | 423.424.428     |
| Eckhard. M. Tob.              | 400             |
|                               | Eckins          |

| progritter                           |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Eckius Jo.                           | 174       |
| Engelmesser Jo. Sim.                 | 374       |
| Explicit, was es eigentlich heisse?  | .12       |
| <b>F.</b>                            |           |
| Fantucius C. A.                      |           |
| Serdinand Ergebergog in Defferreich, | 69. 70    |
| Sormschneider Berem.                 | •         |
| Franck Leonh.                        | 350       |
| Frangosische Rirche.                 | 375       |
| Frecht Mart.                         | 530       |
| Freder Jo.                           | 124       |
| Fridericus Abbas.                    | 171       |
|                                      | 419. sqq. |
| Fulgentii.                           | - 363     |
| G.                                   |           |
| Gazaus Alardus.                      | 200       |
| Geisler Valent.                      | 323       |
| Glaub.                               | 431       |
| Gozthon Joa.                         | 240       |
| [Jac.]                               | 110       |
| Groland Nic.                         |           |
| Groß Nic. Sen.                       | 122       |
| Christian.                           | 122       |
| Grundherr Vlr.                       | 373       |
| Grynæus Sim.                         | 122       |
| Guilhelmus Archiep. Senon.           | 197       |
| Gürtler Conr.                        | 31        |
| Gutkauff Seb.                        | 375       |
| Cutkauji Sco.                        | 374       |
| Н.                                   |           |
| Zaller Rupr.                         | 122       |
| Sarsdorfer Pet.                      | ibid.     |
| Jo.                                  | 312       |
| 4                                    | Redin     |

| -                         |          | 19          |
|---------------------------|----------|-------------|
| Hedion Casp.              | •        | -533        |
| Henninges Hier.           | •        | 63          |
| Henricus Episc. Bamb.     |          | 122         |
| Abbas.                    |          | 373         |
| Zestberg Wolff von.       | •        | 170         |
| Zilpranot Hanns.          |          | 376         |
| Hehenloe Sigm.            |          | 55          |
| Holdung Wills.            |          | 374         |
| Holzkircher Leonh.        |          | 13          |
| Honorius Jo.              |          | 9           |
| I.                        |          |             |
| Jacobi II. Konigs in Enge | land Tro | 11111ft c42 |
| Jesuiten.                 | , , ,    | 38.54       |
| Impostoribus Lib. de 3.   |          | 91,149      |
| Inchofer Melch.           |          | 54          |
| Indagine Jo. de.          |          | 45          |
| Inftitor Henr.            |          | 529         |
| Johanna Papissa.          |          | 411         |
| locus I. Joh. V. 7.       |          | 21          |
| Joh. Abbas Egid. Norinb.  |          | 122         |
| Jungius M. Wolffg.        | ,        | 235         |
| Κ.                        |          | -3,         |
|                           |          |             |
| Kefer Henr.               |          | 517         |
| Kezmann Jo.               | ,        | 18          |
| - Petr.                   |          | 20          |
| Koburger Ant.             |          | 238         |
| Konhofer Conr.            |          | 374         |
| Rreß M. Casp.             |          | 375         |
| L.                        |          |             |
| Lanziron. Frid. von.      | 1 .      | 34          |
| Lupus Biragus.            |          | 36          |
|                           |          | I em-       |

| P. A. Biliate                      | •          |
|------------------------------------|------------|
| Lemmermann Leonh.                  | 300.300    |
| Lengenfeld Frid.                   | 376        |
| Lilienthal Mich.                   | 21         |
| Lippius Andr.                      | 131        |
| Lochner f. Locher Jac. Philomusus. |            |
| Loyola Ign.                        | 196        |
| Ludwig Mich.                       | 37         |
| Lutherus. 160, 429, 430, 422, 42   | 375        |
| Lutherus. 160.429.430,432.43       | 3.434.524  |
| <b>M.</b>                          |            |
| Machtolf Erh.                      | 8          |
| Magnificat bas.                    | 389        |
| Maria.                             |            |
| Martialis.                         | 91.390     |
| Mayer Gerold.                      | 498        |
| Melanthon Phil.                    | 395        |
| Meffiah.                           | 124        |
| Missa.                             | 537        |
| Muller D. Heinrich.                | 146        |
| Mülner D. Conr.                    | 129        |
| titutilet D. Collt.                | 376        |
| N.                                 |            |
| Nogarola Lud.                      | 72. 73     |
| Murnberg Rath zu.                  | 75.77.420  |
| Nüzel Gabr.                        | 122        |
| Ο.                                 | 122        |
| Oecolampadius Jo.                  |            |
| Olaus Nicol.                       | 124        |
| Olearius M. Jo.                    | 444        |
| P.                                 | 13         |
| Palaotus Gabr.                     | 135        |
| Paminger Soph.                     | 207        |
|                                    | Pamin-     |
|                                    | - 40177777 |

|                        | •                  |
|------------------------|--------------------|
| Paminger Leonh.        | 336                |
| Pangratius Andr. & Jo. | 52.53              |
| Pantheisticon.         | 74                 |
| Pauft.                 | 529                |
| Parvus Pet.            | 132                |
| Pasquille. Pasquinus.  | 112                |
| Pater noster.          | 389                |
| Paulus II. P. R.       | 36                 |
| Perchin. Jo. de.       | 375                |
| Pezelius D. Christ.    | 334                |
| Pfinging Seit.         | 122                |
| Paul.                  | 360                |
| Pirckheimer Willib.    | 347. 349. 365. 378 |
| Plagel Seyfr.          | 376                |
| Plebanus.              | 190. 191           |
| Plinius.               | 500                |
| Poemer Hect.           | 122. 211           |
| Poggius.               | 523                |
| Porphyrius Stanisl.    | 69                 |
| P seudonymi.           | 164.165            |
| R.                     | 6                  |
| Rapp Heinr.            | 376                |
| Recanati.              | 149                |
| Reusner El.            | 63                 |
| Rhadinus Thom.         | 165.166            |
| Richelieu Cardin. de.  | 519. 521           |
| Roth Jo.               | 128. 129           |
| Rottendorff Bern.      | 173                |
| Rotting Mich.          | 423                |
| Rumpfer Jo.            | 191                |
| Ryssenius D. Leon.     | 254                |
| 2,0                    | 7,7                |

S. Sal-

Sheed by Google

| ο,                            |         |
|-------------------------------|---------|
| Salburger Heinr.              | 270     |
| Salutatus Colucius.           | 375     |
| Sancti.                       | D2 62   |
| Schafernack Frid.             | 23. fq. |
| Schindler M. Val.             | 375     |
| Schottus Andr.                | 335     |
| Schreyer Seb.                 | 511     |
| Schübelins M. Jo.             | 78, 122 |
| Sella M. Ge. 1                | 9       |
| - Chph.                       | ·       |
| Sensenschmid Jo.              | 212     |
| M. A. Seuerini Epistolæ.      | 517     |
| Soncinzus J. B.               | 47      |
| Spengler Laz.                 | 48      |
| - Leonh.                      | 76      |
| M. Spital: Kirch in Murnberg. | 191     |
| Stammbücher.                  | 122     |
| Stampach Henr.                | 51      |
| Steinbach Erasm. à.           | 373     |
| D Consistences Io             | 43      |
| D. Streitberger Jo.           | 51      |
| Stromeyr Conr.                | 374     |
| Stublinger Jo.                | 374     |
| Symbolum Apostol.             | 389     |
| <b>T.</b>                     |         |
| Tagautius Jo.                 | 400     |
| Tegel Hanns.                  | 331     |
| Tramezinus Mich.              | 122     |
| Tutsch Jo.                    | 168     |
| V                             | 375     |
| Vachdorff Conr.               |         |
| Udalricus.                    | 374     |
|                               | 375     |
|                               | Tenes   |

| Venedig.                       | 36          |
|--------------------------------|-------------|
| Viler Jo.                      | 397         |
| Volckamer Paul.                | 122         |
| Vrsinus Christoph.             | 9           |
| Walasser Ad.                   | 90          |
| Walrod Matth, à.               | 436         |
| Weidner Jo.                    | 374         |
| Welhamer Christ.               | 310         |
| Wendelstein Jo. vid. Cochlaus. | -           |
| Wesenbecius Matth.             | 335         |
| Deys Mich.                     | 263         |
| Widebramus Frid.               | 333         |
| Widmann M. Enoch.              | 53          |
| Wimpina.                       | 426         |
| Wintter Pet.                   | 375         |
| Wülferus Jo.                   | 271.520.521 |
| Wurcelmann M. Bernh.           | 235         |
| Wurfel Eckh. Z.                | 374         |
| Zeno Apost.                    | 497         |
| Zolin Jo.                      | 373         |
| Zolner Conr.                   | 376         |





